

# DUKE UNIVERSITY



LIBRARY



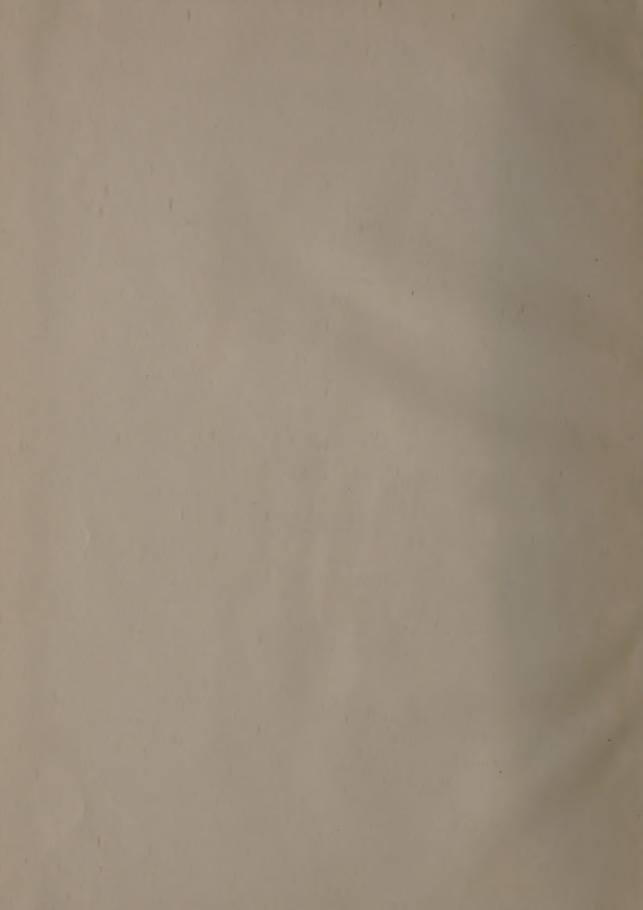

Bil Covers

## BERLINER KLASSIKERTEXTE

HERAUSGEGEBEN VON DER

GENERALVERWALTUNG DER KGL. MUSEEN ZU BERLIN

HEFT V, ERSTE HÄLFTE

# GRIECHISCHE DICHTERFRAGMENTE

ERSTE HÄLFTE

# EPISCHE UND ELEGISCHE FRAGMENTE

BEARBEITET

VON

W. SCHUBART

UND

U. VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF

MIT EINEM BEITRAGE VON FRANZ BUECHELER

MIT 2 LICHTDRUCKTAFELN

BERLIN WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG 1907 Photographische Reproduktionen sämtlicher in diesem Hefte enthaltenen Texte können von der Generalverwaltung der Kgl. Museen bezogen werden.

# BERLINER KLASSIKERTEXTE

HERAUSGEGEBEN VON DER
GENERALVERWALTUNG DER KGL. MUSEEN
ZU BERLIN

#### HEFT V

### GRIECHISCHE DICHTERFRAGMENTE

ERSTE HÄLFTE

EPISCHE UND ELEGISCHE FRAGMENTE

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1907

# EPISCHE UND ELEGISCHE FRAGMENTE

BEARBEITET

VON

# W. SCHUBART

UND

# U. von WILAMOWITZ - MOELLENDORFF

MIT

EINEM BEITRAGE VON F. BUECHELER

MIT 2 LICHTDRUCKTAFELN

BERLIN
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG
1907



8-51-

#### VORWORT.

Bruchstücke griechischer Gedichte auf Pergament und Papyrus hat das Museum schon vor Jahrzehnten erworben, darunter so wichtige wie die Blätter aus einer Pergamenthandschrift des euripideischen Hippolytos, die A. Kirchhoff 1881, das Pergamentblatt der euripideischen Melanippe, das Fr. Blaß 1880, die Papyrusblätter des sogenannten Blemyerepos, die L. Stern 1881 zuerst veröffentlicht haben. Als dann in den letzten Jahren besondere Mittel für den Ankauf und für Grabungen zur Verfügung standen, ergab sich allmählich so viel, daß ein Heft der Klassikertexte gefüllt werden konnte, zumal die früher publizierten Stücke wiederholt werden mußten, weil die Lesung häufig wichtige Berichtigung brachte. Nur der Timotheospapyrus, der durch die Deutsche Orientgesellschaft in das Museum gebracht und veröffentlicht ist, bleibt ausgeschlossen, weil für eine neue Ausgabe kein Bedürfnis vorhanden ist, und das Gedicht des Poseidippos, das H. Diels in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie 1898 veröffentlicht hat, weil die besonders schwierige Lesung der Holztafel noch nicht zu befriedigendem Abschluß gebracht ist. Für Homer wird die kurze Übersicht über die Fragmente unserer Sammlung genügen, die nur mitteilen soll, was vorhanden ist; vollständiger Abdruck jedes Fetzens erschien zwecklos, da in Zukunft doch einmal das gesamte Material zusammengefaßt werden muß, das erst so den rechten Ertrag bringen kann. Das Heft stand kurz vor dem Abschlusse, als das letzte Jahr so wichtigen Zuwachs brachte, daß eine Teilung angezeigt war, um das Publikum nicht länger warten zu lassen. Euphorion, Korinna, das Gedicht an Johannes und anderes konnten erst 1906 in Angriff genommen werden; ihre Leser werden urteilen, ob uns der Vorwurf der Verschleppung mit Grund gemacht worden ist. So erscheint denn hier, was epische Form hat; doch wird das andere Halbheft mit den lyrischen und dramatischen Bruchstücken ungesäumt in den Druck gehen.

Von der Arbeit, die geleistet werden mußte, um diese Gedichte zurück zu gewinnen, hat nicht selten einen wichtigen Teil der Restaurator der Papyri, Herr Ibscher, geleistet; davon wird bei Korinna noch besonders zu reden sein. Das wichtigste ist die Lesung. Überall hat W. Schubart zunächst eine Abschrift gemacht, und wenn ich dann hinzutrat, hat die Entscheidung natürlich bei ihm gestanden. Lesen aber läßt sich nicht, ohne zu ergänzen; auch war die Herkunft mancher Stücke, z. B. der Epigramme und des Oppian, bereits konstatiert, als ich sie bekam, keine selbstverständliche Sache. Trat dann meine Erklärertätigkeit hinzu, so blieb die Arbeit doch gemeinsam, bis sie sich in der Ausarbeitung schied. Abgesehen von der Übersicht der Homerpapyri, an der ich ganz unbeteiligt bin, fielen Sappho und Alkaios notwendig Schubart zu, da er die Hauptstücke von ihnen schon früher herausgegeben hatte. Andererseits brachte es die Schwierigkeit der Aufgabe mit sich, daß ich manchmal Behauptungen und Vermutungen vortrug, für die ich keinem anderen die Verantwortung abgeben durfte. So hat Schubart auf meine Bitte die Stücke gezeichnet, die er ausgearbeitet hat. Der Rest ist von mir. Obwohl unsere Arbeitsgemeinschaft viel weiter reicht, haben wir doch hier und da den Anteil des anderen besonders namhaft machen wollen. Auf das besonders schwierige Stück I 2, um das sich zuerst schon H. Diels bemüht hatte, schien Franz Buecheler besonderen Anspruch zu haben, da es mit dem homerischen Demeterhymnus zusammenhängt. Die Leser werden es mit besonderem Dank begrüßen, daß er seine Hilfe nicht versagt hat.

Wir haben dem Hefte nur sehr wenige Tafeln beigegeben, um es billiger zu machen, aber auch aus der Erfahrung, daß das Verlangen nach Faksimileausgaben oder Photographien sehr gering ist. Photographien einzelner Stücke werden auf besonderen Wunsch unschwer zu beschaffen sein; leider werden sie in den wichtigsten Fällen schwerlich etwas helfen; das zeigen die Proben aus Hesiod und der Komödie.

Die Stücke erhaltener Gedichte erscheinen zwar ergänzt, soweit es anging in der sonst überlieferten, wenn auch entstellten Fassung, aber ohne Wortabteilung und Lesezeichen. Hier schien es angebracht, den Textkritikern vor Augen zu führen, wie viel gänzlich unmaßgebliche Zutaten der Byzantiner überall erst abgestreift werden müssen,

ehe man das erreicht, was wirklich als Überlieferung zu gelten hat. Dagegen haben wir dank unseren schönen Typen meistens, in diesem Hefte immer, von einer Abschrift neben der Umschrift absehen können. Worttrennung und Lesezeichen, die Zusätze des Herausgebers, werden denen, die zur Förderung der Ergänzung berufen sind, keine Hinderung bereiten, und die übrigen lesen nur die Umschrift und tun ganz recht daran. Allerdings kommen so die überlieferten Lesezeichen nicht unmittelbar zur Anschauung, und die bieten z.B. in dem hellenistischen Epos kein geringes Interesse. Allein von großer Bedeutung ist das einzelne in diesen Dingen nicht: hier liegt die schöne Aufgabe vor, alles, was die Papyri bieten, zusammenzufassen und mit der grammatischen Tradition zu vergleichen. Wer das unternimmt, wird auch unter unseren Texten alles ohne Mühe finden.

Ich habe außer einem Sachregister, das der disparate Inhalt des Heftes nötig machte, schon diesem Halbhefte zwei Wortregister hinzugefügt, eins zu dem Prosastück, eins zu den poetischen, deren Wortschatz sich zusammenfassen ließ, weil alles (außer wenigen Iamben) episch-homerische Form hat. Das durfte nicht durch die Einmischung des tragischen, komischen usw. Wortschatzes getrübt werden. Das nächste Halbheft wird also die Teilung der Wortverzeichnisse noch weiter führen. Von so wichtigen Stücken wie Hesiod oder Euphorion mußte so gut wie alles verzeichnet werden; aus dem späteren Epos, das sich bemüht, nur altbezeugte Vokabeln und Wendungen zu brauchen, hat sehr viel weniger lexikalischen Wert, als ich ausgehoben habe. Alles ist aber nicht verzeichnet, denn ich halte das urteilslose Streben nach Vollständigkeit für Unfug.

Berlin, den 1. Dezember 1906.

ULRICH VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF.

# INHALT.

|        | HOME                                                       | Seit     |
|--------|------------------------------------------------------------|----------|
| ł.     | HOMER                                                      | 6        |
|        | 1. Übersicht der Homerfragmente                            | ć        |
|        | 2. Paraphrase eines Gedichtes über den Raub der Persephone | 7        |
| 7.7    | 3. \( \xi, \text{ erweiterte Fassung } \)                  | 18       |
| 11.    | HESIODOS                                                   | 21       |
|        | A. Kataloge                                                |          |
|        | 1. Meleagros                                               | 22       |
|        | 2. Helenes Freier, Anfang.                                 | 28       |
|        | 3. Helenes Freier, Schluß                                  | 31       |
|        | 4. Bellerophontes                                          | 45       |
|        | B. Erga                                                    | 46       |
| 111.   | ARATOS                                                     | 47       |
|        | Aratscholien                                               | 54       |
| IV.    | THEOKRITOS                                                 | 55       |
|        | Theokritscholien                                           | 56       |
| V. :   | EUPHORION                                                  | 57       |
|        | HELLENISTISCHES EPOS                                       | 01       |
|        | Auf dem Landgute des Diomedes                              | CE       |
| VII. Y | EPIGRAMME                                                  | 67       |
|        |                                                            |          |
|        | 1. Aus dem Stephanos des Meleagros                         | 75       |
|        | 3. Auf Homer                                               | 77       |
| ш. с   |                                                            | 78       |
| T37 T  | OPPIANOS, Halieutika V                                     | 80       |
| IA. 1  |                                                            | 82       |
| X. I   | NONNOS Diagrafiales 14 15 10                               | 94       |
| XI. I  | PANECYDICCITE CEDICITED AT A                               | 07       |
|        | 1. Auf den Blemyersieg des Germanos . '.                   | 08       |
|        | 2. Auf einen Dux der Thebais                               | 14       |
|        |                                                            | 17       |
| ortve  | erzeichnis der neuen Gedichte                              | 27       |
| OLFAE  | erzeichnis des prosaischen Stückes I 2                     | 27<br>35 |
| chreg  | PISLET                                                     | 36<br>36 |

# GRIECHISCHE DICHTERFRAGMENTE

#### ZEICHEN DER AUSGABE

- ⟨ ⟩ Auslassungen des Schreibers.
- [ ] irrige Zusätze des Schreibers.
- A A vom Schreiber getilgte Buchstaben.
- A A A unsichere oder verstümmelte Buchstaben.
- [...] verlorene oder unerkennbare Buchstaben.

Die in diesem Hefte veröffentlichten Texte sind zum Teil im Handel erworben, zum Teil durch Ausgrabungen gewonnen worden. Die ersteren werden durch ein der Nummer vorangesetztes P. bezeichnet, während bei den letzteren vor der Nummer ein Nr. steht.

#### I. HOMER.

#### 1. ÜBERSICHT DER HOMERFRAGMENTE.

- P. 5007. Pergamentblatt, auf beiden Seiten beschrieben; sehr kleine Schrift. Ω 698—747.
- P. 6794. Doppelblatt aus Pergament; äußeres Blatt einer Lage von 4 Blättern. Die Seite hat im Durchschnitt 32 Zeilen. Große, sorgfältige Unziale mit Akzenten. Etwa 4. bis 5. Jahrh. n. Chr. Seite 1: Φ 547—576. Seite 2: Φ 580—609. Seite 3: X 390—421. Seite 4: X 423—454. Vgl. F. Blaß, Zeitschr. f. Äg. Spr. 1880, S. 37.
- P. 6845. Aus einer Papyrusrolle. Schöne Schrift mit Akzenten; etwa 2. Jahrh. n. Chr. Θ 433—447 (434 unter der Kol. nachgetragen).
- P. 6869. 7492. 7493. 7494. 7495. Bruchstücke einer Papyrusrolle. Große, gezierte Schrift mit Interpunktion und Paragraphos; etwa 1. bis 2. Jahrh. n. Chr. Die Kol. hat im Durchschnitt 41 Zeilen. Ein dem Obelos ähnlicher Strich leitet die direkte Rede ein. P. 7492: A 70—82. 114—123. P. 7493: A 83—104 (oberer Teil der 2. Kol. von P. 7492). P. 7495: A'412—433. 456—465. P. 6869: Zeilenschlüsse der 2. Kol. von P. 7495, dann A 494—534. Anfänge von 535—575. P. 7494: A 576—590.
- P. 7116. 7117. 7119. Aus einer Papyrusrolle. Große, etwas nach links geneigte Schrift, etwa 3. Jahrh. n. Chr. Die Kol. hat im Durchschnitt 26 Zeilen. Der Text enthält viel Schreibfehler, von denen nur wenige verbessert sind. P. 7116:  $\triangle$  27—53. P. 7117:  $\triangle$  137—162 (154 unter der Kol. nachgetragen). 163—187. P. 7119:  $\triangle$  188—213 (nur Zeilenschlüsse). 214—238. (152 егерөн. 153 проссфн. 220 тофра.)

- P. 7499. 7502. Bruchstücke einer Papyrusrolle. 3. bis 4. Jahrh. n. Chr. P. 7502: Ө 169—177 in ganz geringen Spuren. P. 7499: Ө 306—324 (316 пүкаде).
- P. 7517. Blätter aus Papyruskodex, 6. bis 7. Jahrh. n. Chr. Blatt 1:

   ± 15 24. 35 49. 50 60. 71 86. Blatt 2: ± 374 381.
   407 410. Blatt 3: ± 430 441. Blatt 2 hat auf der Rückseite nur 4 Zeilen, Blatt 3 ist auf der Rückseite leer. Vgl. Blaß, Zeitschr. f. Äg. Spr. 1881, p. 22; Landwehr, Philol. 1885.
- P. 7803. Kleines Bruchstück aus einer Papyrusrolle. 1. bis 2. Jahrh. n. Chr. | 181—190.
- P. 7805. Kleines Bruchstück aus einer Papyrusrolle. Große, schöne Handschrift, etwa 2. Jahrh. n. Chr. 348—350.
- P. 7806. Aus einer Papyrusrolle. Etwa 2. Jahrh. n. Chr. 1 198—210.
- P. 7807. Aus einer Papyrusrolle. Schrift ähnlich wie P. 7499. Paragr. und kritische Zeichen; die Kol. hat im Durchschnitt 24 Zeilen. I 277—288 (Zeilenschlüsse). 299—312 (Anfänge). / vor 303. 306, > vor 304.
- P. 7808. Aus einer Papyrusrolle. Etwa 2. bis 3. Jahrh. n. Chr.; die Kol. hat 34 Zeilen.  $\triangle$  1—13 (Schlüsse). 35—39 (Anfänge).
- P. 8440. Aus einer Papyrusrolle. Etwa 1. Jahrh. n. Chr. 6 Bruchstücke einer Kol. mit kritischen Zeichen. € 69—81. 84—93. 103. (> vor 70. 71. 79. 92 [πολλ] ΑθΥΠ).
- P. 9583. Aus einer Papyrusrolle. Text auf Verso 2. bis 3. Jahrh. n. Chr. (Rekto: Kursive 2. Jahrh. n. Chr.). B 534—553 und die Zeilenschlüsse der vorhergehenden Kol. in ganz geringen Spuren. Sorgfältig korrigiert, Akzente (535 λοκρῶν. 537 ειρέτριαν. 538 κηρινοόν τ². 542 Δ² ΧΜΑΒΑ aus πα korrigiert).
- P. 9584. Papyrus. Große Schrift, etwa 1. Jahrh. n. Chr. A 449-461.
- P. 9783. Aus einer Papyrusrolle. Schrift ähnlich wie P. 7499. P.315—377 (326. 352 und 353 fehlen. 359 cxedobente. 375 ecol).
- P. 9813. Kleines Papyrusfragment. 2. bis 3. Jahrh. n. Chr. A 164—181 (168 епнике. 178 fehlt).
- P. 9949. Aus einer Papyrusrolle. Etwa 1. Jahrh. v. Chr. ¥ 718—732 (731 KAICHIXO).

- P. 9968. Blatt aus Papyruskodex. Sorgfältige Schrift. 3. bis 4. Jahrh. n. Chr. Seite 1: О 383—390. Seite 2: О 421—430 (384 євнся[N]).
- P. 10568. Blatt aus Pergamentkodex, 2 Seiten. 4. bis 5. Jahrh. n. Chr.; vollständig akzentuiert.  $\tau$  534—599 (581 fehlt).
- P. 10569. Pergamentblatt, nur auf einer Seite beschrieben. Etwa 3. Jahrh. n. Chr. Γ174—194.
- P. 10570. Blatt aus Papyruskodex, 2 Seiten. Etwa 5. Jahrh. n. Chr.; mit Akzenten. K 372 443 (mit einigen Lücken. 380 ymin. 385 тіфе<sup>3</sup>).
- P. 10574. Blatt aus Papyruskodex. Etwa 4. Jahrh. n. Chr.; mit Akzenten. A 406—419.
- Nr. 40. Aus einer Papyrusrolle. Etwa 1. Jahrh. n. Chr. (auf Verso Kursive, 2. Jahrh. n. Chr.). Die Kol. hat etwa 30 Zeilen. 175—92, vorher Schlüsse einer Kol. (43 und 45).
- Nr. 46. Aus einer Papyrusrolle (Kartonnage). Sorgfältige Buchschrift, 1. Jahrh. v. Chr., gelegentlich Interpunktion und Spiritus. Korrekturen. Die Kol. hat 26 Zeilen. N 184—209. 210—235. 236—262 (255 fehlt). 263—288. 289—314. 317—341. 345—367, nur Anfänge (229 беен. 275 оббеесе. 288 влею. 289 оуке. 300 талаю. 301 мета. 302 флегуас. 358 ог). Vgl. Tafel I.
- Nr. 230. Blätter aus Papyruskodex. Etwa 5. Jahrh. n. Chr. Die Seite hat im Durchschnitt 28 Zeilen. Zwischen den Zeilen vielfach Übertragung der poetischen Ausdrücke in Prosa. Die erste Seite trägt die Ziffer 36. O 425—482 (442 und 481 fehlen). 539—648 (551 und 562 fehlen; 596 zweimal geschrieben). P 101—157 nur teilweise. 158—222 (160—162. 173. 219 fehlen). Y 490—511. 530—552 (540 fehlt). (O 454 enantion. 457 iππογραγτοιδίων. 468 ]emh. 539 εως. 552 τονδέκτωρ. 564 φεγγοντωνούγραρ. 598 εμβαλή. 602 ορέξαι. 608 βλουγροίςι. 614 Ende δαμήναι. 615 ρηξείν. 621 ακτή. 626 ανεμοίοτε. 633 φονοίςι. 639 αεθλώ. 646 ποδηνικές. P 152 πολεί. 158 εχουρίν. 159 [πα]τρ[ο]κλονεργραίμεθαχαρμής. 160 ]ανκαιαντονελοίμεθαλιλίον είςω; dann folgt 164. Υ 492 [αμεί]βεςθαί. 494 ρεζή. 497 [τ]αχαλδέγγνως. 535 [ςταρδ]εναχαιοιςίνεπεα.

- Nr. 262. Blätter aus Papyruskodex. 5. bis 6. Jahrh. n. Chr. Die Seiten umfassen mit einigen Lücken:  $\wedge$  123—152. 154—180. 299—356 (333 клутос).
- Nr. 263. Blätter aus Papyruskodex. 4. bis 5. Jahrh. n. Chr. Fragm. I: Γ 280—289. 315—322 (319 fehlt). Fragm. II: Γ 351—363. 392—398.
- Nr. 264. Blätter aus Papyruskodex. 5. bis 6. Jahrh. n. Chr. Fragm. I: N 110—118. 137—145. Fragm. II: N 120—126. 147—154.
- Inv. d. Äg. Samml. Nr. 13839. Holztafel. Etwa 4. Jahrh. n. Chr. В 132—162 (137 єміммєг, протід). Gelegentlich Spiritus und fast regelmäßig schräge Striche zur Worttrennung.

#### Kommentare und Wörterbücher.

- P. 9960. Papyrusfragment. Erkennbar Γ 59 = Z 333 mit Erläuterung.
  1. bis 2. Jahrh. n. Chr.
- P. 10577. Papyrusfragment. Wörterbuch, erhalten zu A 338-350.
- P. 10508. Wachstafel. Wörterbuch, erhalten zu ± 227 ff. Etwa 2. Jahrh. n. Chr.
- P. 10509. Wachstafel. Wörterbuch, erhalten zu O 25 ff. Etwa 2. Jahrh. n. Chr.
- P. 10510. Wachstafel. Wörterbuch, erhalten zu N 634ff. Etwa 2. Jahrh. n. Chr.
- P. 10511. Wachstafel. Wörterbuch, erhalten zu ∧ 159ff. Etwa 2. Jahrh. n. Chr.

In diesen Fragmenten sind also ganz oder teilweise erhalten:

| A 70—82 | P. 7492  | B 132—162 Inv. Nr. 13839 |
|---------|----------|--------------------------|
| 83104   | P. 7493  | 534—553 P. 9583          |
| 114123  | P. 7492  | Г 174—194 Р. 10569       |
| 164181  | P. 9813  | 280—289 <b>Nr.</b> 263   |
| 406—419 | P. 10574 | 315—322 »                |
| 412-433 | P. 7495  | 351—363 »                |
| 449—461 | P. 9584  | 392—398 »                |
| 456465  | P. 7495  | Δ 1—13 P. 7808           |
| 494575  | P. 6869  | 27—53 P. 7116            |
| 576—590 | P. 7494  | 35—39 P. 7808            |

| A 197 197 D 7117   | D 101 999 N. 990          |
|--------------------|---------------------------|
| △ 137—187 P. 7117  | P 101—222 Nr. 230         |
| 188—238 P. 7119    | 315—377 P. 9783           |
| € 69—81 P. 8440    | Ф 547—576 Р. 6794         |
| 84—93 »            | 580—609 »                 |
| 103 P. 8440        | X 390—421 P. 6794         |
| Θ 169—177 P. 7502  | 423—454 »                 |
| 306—324 P. 7499    | ¥ 490—511 Nr. 230         |
| 433—447 P. 6845    | 530—552 »                 |
| l 181—190 P. 7803  | 718—732 P. 9949           |
|                    | •                         |
| 198—210 P. 7806    | Ω 698—747 P. 5007         |
| 277—288 P. 7807    | e 348—350 P. 7805         |
| 299—312 »          | ı 75—92 Nr. 40            |
| K 372—443 P. 10570 | N 110—118 Nr. 264         |
| ∧ 123—152 Nr. 262  | 120—126 »                 |
| 154—180 »          | 137—145 »                 |
| 299—356 »          | 147—154 »                 |
| N 184—314 Nr. 46   | ≢ 15—24 P. 7517           |
| 317—341 »          | <b>35</b> —60 »           |
| 345367 »           | 71—86 »                   |
| O 383—390 P. 9968  | 374—381 »                 |
| 421—430 »          | 407410 »                  |
|                    | 430—441 »                 |
| 425—482 Nr. 230    |                           |
| 539—648 »          | т 534—599 <b>Р.</b> 10568 |
|                    | W. Schubart.              |

# 2. PARAPHRASE EINES GEDICHTES ÜBER DEN RAUB DER PERSEPHONE.

#### Nr. 44.

Aus einer Papyrusrolle, hoch 24 cm. Aus Papyruskartonnage. Verso. Dieser Papyrus, der aus den Ausgrabungen in Abusir el mäläq stammt, enthält auf der Vorderseite (Rekto) Auszüge aus verschiedenen Schriften; ein Teil davon ist von H. Diels in den Laterculi Alexandrini (Abh. d. Kgl. Preuß. Akad. d. Wiss. 1904) bereits publiziert worden, während der Anfang, ein Fragment aus einem Alexanderroman, einem späteren Hefte der Berliner Klassikertexte vor-

behalten bleibt. Die Schrift der Rektoseite weist ins 2. Jahrhundert v. Chr.; die mit ihr nicht übereinstimmende Hand der Versoseite läßt sich mit großer Wahrscheinlichkeit dem 1. Jahrhundert v. Chr. zuweisen. Trotz mancher Annäherung an kursive Formen ist die Schrift sorgfältig. Abgesehen von der Zerfressenheit des Papyrus ist auch an den erhaltenen Stellen die Schrift häufig so verwischt, daß die Lesungen, wie sie im Laufe der Arbeit vielfach verschieden ausfielen, so auch jetzt noch an vielen Stellen als sehr unsicher bezeichnet werden müssen.

Kol. 1 Popee'c Yiòc An Olár Poy και Καλλιόπης ΤΑς [Μούςης, των Δὲ Μους]ων βαςιλεύς Άπόλλων τον Δὲ ἐπιπηοίαι Όρφεὸς ἔνθεος Γενόμενος [έποίηςεν τοὺς Υμνούς,] οὺς ὁλίγα Μουςαῖος έπα-5 NOPOWCAC KATÉTP AYEN TAPÉDWKEN DÈ GEOYC TACICTOYC CÉBECGAI ENAHCÍN TE KAÌ BAPBÁPOIC, KAÌ KAOO ÉKACTON CÉBHMA ÂN É-MIMENÉCTATOC MEPÌ TENETÀC KAÌ MYCTHPIA KẠÌ [KABAPMOYC KAÌ] MANTEÎA. T[H]N A[H]MHTPA BE[AN] ...]...Y[.]ACHT.C[...]T.NOYCAC 10 ...] .. THC AHMH[T]POC ET .... ...] ... [TA]ÝŢḤÇ ĒXĐP[Ò]C .... ...]ως[...

es folgen unleserliche Spuren mehrerer Zeilen

Kol. 2 ['O]  $p \rightarrow e \rightarrow c$  [De]  $\triangle i \circ [c]$  Å  $\varphi \in [e] \mapsto n$   $\Rightarrow$  Diadédwken, où Dè mhi épa. On O  $\varphi \in [e] \mapsto n$  Tûn e  $\varphi \in [e] \in BO \rightarrow n$ 

<sup>1, 1</sup> Anfang P, T, Φ, Ψ möglich Sch(ubart). 2 ff. [ὁ Δὲ ΤῶΝ Μογς]ῶΝ Β- ΆΤοῦ [ ὉΡΦΕΘΟ ΗΡΑ΄ ΕΘΗ, ὅΘΕΝ] ἔ- Γ- [ΤΟὺς ὙΜΝΟΥς εἶΡΕΝ] οἢς D(iels) anmerkend

Apion bei Clem. R. hom. V 15, Wilam. comm. gr. II 13\*, Fragm. der Vorsokratiker

S. 489 ff. 6 Τὰ ὉΡΦΕΘΟ ὅΡΓΙΑ D. 7 Anfang wohl A, etwa [κ]Α[Θ] ϶κΑςτοΝ Sch.,

[Τὰ Δὲ κ]ΑΘ΄ ἔ- ς - ĤΝ ἔ[ΤΕΡΑ · εἰςΑΓωΝ Δὲ] ΤΕΛΕΤὰς D. ςΕΒΗΜΑ, nach Α, εΫ-ςΕΒΗΜΑ

gebildet, wird aus dem cod. Alex. Sapient. 15, 17 notiert (wo andere Hss. ςΕΒΑςΜΑ). 9 ΜΑΝΤΕΊΑ sehr unsicher Sch. Ende ΘΕ[CMO-ΦΟΡΟΝ] D. 11 ff. bei

der ungleichen Länge der Zeilen und der Unsicherheit der Schriftspuren kann man

am Ende dieser Zeilen die Zahl der fehlenden Buchstaben nur annähernd bezeichnen.

<sup>2, 1</sup> Διός gut möglich, Η vor ΔΙΑΔέΔωκεν scheint sicher Sch.

- Kol. 2 3 των εἴς ἐπίμνης καὶ απερποίηται ' ἔ[x] εἰ τὰν έ[κ]  $\triangle$  ιὸς καὶ  $\triangle$  ήμνητρ[ος] θυγατρ[ὸς] ἄρχὴν Φερ-
  - 5 ceφόnh[c . . .] . ͼκοΎ . ἡ . ϲϒνπαροΎς ων
    τῶν [ἀωκεα]νος θυγατέρ[ω]ν, ων ἀνόματα
    τα[약τα ἐκ των] ἀρφέως ἔπων »ΛεΥ[κ]ίππη
    Φανͼρή [τε] καὶ Ἡλέκτρηι καὶ Ἱάν[θ]ηι Μηλόβοςί[ς τε Τ] ἀχη τε ⟨καὶ⟩ ἀκυρόη καλυκωπ[ις]
  - 10 Χρ[Υσμίς τ' Ἰάνε] ιρά τ' Άκάστη τ' ΆΔμή[τη τε] κρὶ τρ[οδόπη Πλουτώ τε καὶ Ἰμερό] εςς κ.[α-] [λυγω καὶ Ctye O] Υρανίη τε Γαλαθ[αύρη τ'] ερ[ατεινή « . . . .] λλιερ. . τ . ν . φε[. . .]

hier bricht der Papyrus ab

- 2, 3 ἐπίμνης wie Aristeas 31.154 Wendl., D. ποιήται P(apyrus), verbessert von Sch., ποιείται empfiehlt sich nicht. 5 möglich auch pickoychc, πεκούς Sch. Man erwartet παιζούς ο der άνθολογούς τις zu unwahrscheinlich ist εὐρισκούς και mit fehlendem Objekt (die Blumen?), auch wenn dasselbe schon bei Διαδέδωσκεν, Z. 1, zu verstehen gewesen war; θρωισκούς τις γ 7 es folgen die Verse des homerischen Hymnus 418—423; es fehlt 419 wie bei Pausanias IV 30, 4, und selbstverständlich 424. 8 Φαινώ im Hymnus statt Φανερά, die nächsten Namen haben am Schluß unächtes i. 9 καὶ fehlt P. 13 etwas wie [κα]Λλιερ[εῖ] τ[ὰ]ν Δ[ά-μητρα]? Αυςի καλλιστ scheint möglich Sch.
- 3, 2 sehr unsicher, auch μεν ξ[μφοτέρεια Δὲ τα]îc scheint möglich Sch. 3 αΫ-τόν, τότε D.; αΫτίκα hatte ich vermutet; »ob dies oder jenes, kann ich nicht entscheiden« Sch. 6 der Rest vor τὸν ganz unklar, kann ν, γ oder sonst etwas sein Sch.

| Kol. 3 7 | kaì ἄ[ctp]ạṇạṇ[c kaì ೪]c ἐπαθονεῖν μελαίνα[c,] [a]; ជ[ίδονται ως ν]ομαὶ Άρτέμιδος τοθεί[a,]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Ţθɨμɨψς ···[·····] χοίρας শιχς. @ν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10       | TOY H BPABEYTHC AYC-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          | ἐπὶ τ̞Α τ̞ο̞[િΥ].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Ņ NOC [ĸ]Ąj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | [τῶν c]Υν[παιz]οΥςῶν καταΓελαςθείΗ. [ἐπει-]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | $[\Delta \hat{H}]$ $\hat{A}$ $\hat{E}$ $[\hat{H}$ $\hat{K}$ $\hat{G}$ $\hat{G}$ $\hat{E}$ $\hat{G}$ $\hat{E}$ $$ |
| 15       | [EK] C[IK]ENÍAC EZENBOPCA ETTAANÂTO KATÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | [ran h Δ]è .πε[pì] Ţ[hn] πόλιν άφανης γέγονεν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ö, i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Κοὶ. 4 εἰν τ[ὰν] συμφοράζους αν στενάχειν ὑπὲρ
τὰς θυγατρός Καλλιόπης Δὲ καὶ Κλ[ει]ςκωί)κης
καὶ Δᾳμ[ω]ν[άς]ςης μετὰ τὰς βαςιλί[cc]ης [έ]φ² ὑΔρείαν ἐλθουςων πυνθάνεςθαι τὰ[ς] Δήμη-

4, 1 weder τ[ε καὶ] noch τ[λ αὲ] passen in die Lücke, die nur zwei Stellen hat Sch. Es scheint also der Infinitiv ctenάχειν von einem vorgehenden Infinitiv wie νοεῖν abhängig. 2 κα[ει] ciκκα P, vgl. Hom. Hymn. 109 Καλλιδίκη καὶ Κλεισιδίκη Δημώ τ' ἐρόες α Καλλιθόη ε' ἢ κτλ. 3 ΔΑΜΕΝ[...] chc P, ΔΑΜΕΝ [κ] chc scheint besser zu passen als Δημονίκ] ης Sch. Ich wählte jenes wegen des epischen Hexameters (καὶ Δημονίνας).

<sup>3, 7</sup> ÉTIA E ONE ÎN WIRD aus der LXX angeführt Num. 1, 18 Mâcan Thn CYNAFWFHN CYNΉΓΑΓΟΝ ... ΚΑὶ ΕΠΉΞΟΝΟΥCAN ΚΑΤΆ ΓΕΝΕCΕΙC ΑΥΤΏΝ für referre in axes vel tabulas (Vulg. recensere), hier steht es in striktem Wortsinn für imponere et addere axibus ro-KAÌ Pc ergänzte ich wegen Z. 9 xoípac, das freilich als weiblicher Gattungsname (TAC XOÍPOY) sonst nicht vorzukommen scheint. Das o in XOÍPAC ist sicher, XEÎPAC paßt auch in die Struktur nicht (vgl. Kol. 7, 15). Der Zug dient der Motivierung, daß die beim Raub der Kore mitanwesenden Schwestern Artemis und Athene (Hom. Hymn. 424, Eur. Hel. 1315) der Kore nicht helfen konnten. 8 Toxeía scheint am besten zu passen, τόπω halte ich für unmöglich, τοπεν - möglich, aber sicher nicht - MACI in Z. 8 oder 9 Sch. 9 die Ergänzung ETIIABOMÉNHC widerspricht den freilich sehr undeutlichen Spuren Sch. 10 ich ergänzte τ[ελ]οΥ[μένων, »τελοΥ scheint nicht ausgeschlossen« Sch. Dann etwa [е́ттікате́ст]н? ΔΥC[AΥΛΗC] dachten D. und ich, da dies aber an der Tradition keinen Halt hat, liegt wohl eine Form wie AYCMENEÍAC 12 nicht [Υ]πὸ Φ[ερcεφόνης], »das zweite n ist sicher« Sch. Das vom Verbum geforderte mit stand wohl in Z. 11. 14 Anfang vor de Raum für drei Buchsta-16 πε[ρί] τ[hn] πόλικ, damit ist die Lücke hinreichend gefüllt Sch. Vgl. Orph. Fragm. 212 Abel.

- - 10 κρόκομ μάκ[α] Νθον ακα[...]. Ας εΫτεκμείας ΝΑΥΝ επείπαεκ[τ] έον ἀεὶ ε[.] ς ένθα πρὸς ΑΫτο[.]ς [...]...[..]...α.. μ[.... » καλυ] κώπ[ι] Δι κ[ο] Υρη [Γαῖα  $\Delta$ ιὸ] ς βουλ[θςι Χαριζομέ] Να [Πολυδέ-] κ[τη, θ] αγμαςτον [Γ] ΑΝ[όωντα, ς έβας τ] ότε πᾶ-
  - 15 [ci]n τω[έσθαι ἀθ]αν[ά]τοις τε [θεοῖς μας θ]νήτοῖς [ἄνθ]ρώποις, [τος] κά] ἀπὸ μί[zhc εκατόν κάρα έπε-] [πεφάκει]

hier bricht der Papyrus ab

Kol. 5 Nýc[ion] ẩm πεδίου τ[ $\hat{A}$  ὄρογσεν ἄναξ πολυδέ-] ΓΜων ἴπποις ἀθανάτα[ici Κρόνου πολυώνυ-] Μος Υἴός. ὄφρα μέν ο $\hat{V}$ [ν γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν] ἄστερόεντα λεθοςε θεὰ [καὶ πόντον] ἄγά[P-] 5 Ροῖν ἴχθγό[ε]ντα αὐγά[C] το Ἡελίου, ἔτι ਜλ[πε-]

5, 1 Hom. Hymn. 17f. 2 ΓΜωΝ anscheinend korrigiert aus ΓΑΛώΝ Sch. ΑΘΑ-ΝΑΤΟΙCΙ Hymn. wie II. Π 154, das Femininum wie Parmenides Ἰπιποι ταί με φέρογCΙΝ 1, 1, S. 46 D. 3 unser P verbindet V. 18 = 32 des Hymnus direkt mit V. 33 ff. 5 P deutlich poyn statt poon Sch. ἔτι Δ² ἤΛπετο Hymn. 35, wo dann zugesetzt ist 37 τόφρΑ οι ἔΛπὶς ἔθεΛΓε ΝόοΝ. Richtig fehlt dieser Vers in P.

<sup>4, 6</sup> Anfang TINOC fast sicher, TINEC möglich Sch. Nämlich wir hatten, nach ONH-TAC interpungierend, mit TÍNOC XPEÍAC fortgefahren und für das zweite TINOC eine Besse-Am Ende vermutete ich früher о понтнс, glaube aber jetzt die Reste 7 Ende bis 12 mir unverständbesser mit o Moycasoc vereinigen zu können Sch. lich, ich gebe die Lesungen und Anmerkungen von Sch. wieder. [AITI]AN reichlich viel für die Lücke, ei statt en unwahrscheinlich Sch. 8 [T]o[î]c oder [T]o[Ŷ]c AITEIN schien Sch. bei erneuter Lesung glaublicher als AEFEIN. A[IT]oyc Sch. 10 doch wohl Υάκινθον: vorher καὶ oder episch τω P nach Hom. Hymn. 6 und 7, Il. ₹ 348. ἀκά[ne]ac füllt nicht Sch., ἀκα[καλλί]Δαc ist zu lang, Hom. 11 ε[Υ]cε[βĤ]? πρὸς ΑΥΤΟ[ῖ]ς? zu den vorgenannten Hymn. 7 nennt Arannidac. Blumen den Narkissos? Denn es folgt, wie D. erkannte, das Zitat von Hom. Hymn. 8 ff.; dort geht voraus Νάρκις ο΄ διν ἔφυς δόλον καλύκ -. 13 [Χαριζομέ]να P statt 17 die vier fehlenden Zeilen der Kolumne waren wahrscheinlich gefüllt durch die vier Verse, welche in Hom. Hymn. 13 überleiten zu NYCION.

es folgen Spuren unleserlicher Zeilen

- 5, 7 mit ΑΪΕΙΓΕΝΕΤΆΘΝ endigte das Zitat. Dann [δΘΕΝ] κ[A] A Δ-? Am Ende der Zeile das bekannte Füllungszeichen Sch. 8 ist so richtig ergänzt, dann weicht die Erzählung ab von Hymn. 59. 12 [Ε]ΤΟΙΜ-?

<sup>6, 1</sup> Anfang ε P, vielleicht Endung eines Verbs wie ἔκλλΙΕ, sicher nicht ἐτλίΔωςι Υβωι in Βραγβωι undeutlich, weil abgedrückte Schriftspuren hindurchgehen
Sch. 2 Anfang [καὶ κ]λ[λεῖ ἐπ' οἶκο] γ ergänzt D. 3 Ende unleserliche Spuren,
sicher nicht ἐποίει Sch. 5 Ende λ[λεο] γ cλ D. (dann weiter [ἐξ αὐτλς λεὶ] ἀνελ -). Die
Lücke faßt höchstens drei Buchstaben, λ[λεο] γ cλ allenfalls möglich Sch. 8 γ ενηθεῖςλ, im η Κογγεκται Sch. 9 ἡ Β[λγβω] D. ἡ β[λαίλιςζλ], wie ich vermutet hatte,
scheint zu groß für den Raum, wenn auch dasselbe Wort Kol. 4, 3 enger geschrieben
ist. 12 [κακὸν μέ] γ α είν[ε] ς ελι [αὐτ]ω[ί] D. Ανεβολ sehr zweifelhaft Sch. Ησπ.
Ηγπη. 248 f. Δημοβοων P, β für φ, und ebenso 17 αβρλωι für ἀφρλωι ἔνι πολλω die Hs. des Hom. Hymn., P lehrt erst die richtige Verbesserung.
Ende γον P, nicht γονν.

- Κοὶ. 7 καὶ ἀποκτείνει [κ]αὶ ο [ρθ]ως αὐτὴν Δια[σορεύει]. Λέσει γάρ. » εἰμὶ Δὲ  $\Delta$  μ[μ] ἤτμρ ωρηφορ[ος ἀγλαό-]  $\Delta$ ωρος. τίς θεὸς οὐράνιος ἦὲ θὴ [μ] τῷ [ν ἀνθρώ-] πων ἤρπαςε Φερςεφ[ό] νην κὰὶ [ἐὸν φίλον ἤπα-]  $\delta$  φε θυμόν; « τοῦ Δὲ  $\dot{K}$  [ελε] οῦ εἰς [τὴν πόλιν ἀνα-] βάντος έπ ἀγροῦ τ[....]... α[.....]

6. 15 ... c. vor Αφρον - notiert Sch. aus P, wie [ΦΗ]c[ί] oder [ἔΦΗ]c[ε]. Hymn. 257 ff., wo überliefert ist νήιδες ἄνθρωποι καὶ ἄφράδμονες οΫτ' ἄγαθοῖο αἶςαν έπερχομένου προγνώμεναι (- noi Hs.) οΫτε κακοίο. Δυςτλήμονες wie Hom. Hymn. Apoll. 532, die Umstellung οΫτε κακοῖο - οΫτ' ἀΓαθοῖο wie Orph. Fragm. 76 16 .. OFNOMENEC P, nicht - MONEC. Ich habe den Versaufang des Hom. Hymn, beibehalten, es fragt sich aber, ob in unserem Text alcan gestanden oder ganz anderes (z. B. Ymîn epxoménoy). 17 im Hymnus 258 ff. so: kai cỳ ràp Appadíhci τεθο Μήκιστον Αλοθής ίστω τὰρ θεων δρκος, Αμείλικτον Οτυγός Υδώρ, Αθάνατόν κεν τοὶ ΚΑὶ ἄΓΉΡΑΟΝ ΗΜΑΤΑ ΠΆΝΤΑ ΠΑΊΔΑ ΦΊΛΟΝ ΠΟΊΗΚΑ ΚΑὶ ἌΦΘΙΤΟΝ ὥΠΑΚΑ ΤΙΜΉΝ ΝΎΝ Δ' ΟΥΚ -, hier andere Version, und zwar macht der Raum sowie Ende Z. 17 in P nicht wahrscheinlich, daß [KA] cỳ r]àp im Eingang stand (möglich z. B. cAcı ràp). Weiter fehlt für den Vers nur éine, höchstens zwei Silben, ihn füllt z. B. πότμος oder bloß Δάος πολή, D. denkt an eingeschaltetes ΦΗςίΝ, Sch. daß πολή verschrieben statt ποτί. Vers (und nicht prosaisches Zwischensätzchen), zu lesen Нрпас' oder Нрпашен Агн-P[AON ἀΘάΝΑΤΌΝ Τε]. 19 ως...ΝΑΤΟΝ P, vielleicht fehlte κèν. 20 K oder H nach επι., auch das schließende ca unsicher, vielleicht ν?, ἐπι[c]κ[άγα]ca? zählung verschieden von Hom. Hymn., stimmt mit Apollodor I 31 W: τὸ мèм вре́фос ἡπὸ τοῦ πγρὸς ἀνηλώθη, ἡ θεὰ Δο ἔΑΥΤὴν ἐΞέΦΗΝ€.

7, 1 ο[.]ως P; nach ο Rest etwa von n, m, n; über der Zeile Schriftreste .. n. . (dies n über ως) Sch. Auf ὁρθωνήμως weisend? so bleibt auch das Verbum am Schluß unsicher, ΔΙΑ[ΚΑΛΥΠΤΕΙ] D., möglich ΔΙΑ[CΑΦΕÎ], ΔΙΑΔΗΛΟÎ u. a. 2 abweichend von Hom. Hymn. 268 εἰμὶ Δὲ ΔΗΜΉΤΗΡ ΤΙΜΑΟΧΟς ΚΤΛ., vielmehr stimmend mit Hekates Worten dort 54 ff. Πότνια ΔΗΜΉΤΗΡ ὡρΗΦΟΡΕ ΑΓΛΑΟΔωΡΕ, Τίς ΘΕὧΝ ΟΥΡΑΝΙώΝ Ηὲ ΘΝΗΤὧΝ ΑΝΘΡώπων Ηρπαςε Περισεφόνην καὶ còn φίλον ήκαχε θυμόν; 3 μὲ Hymn. 55: με[..] νοι θητών P. 4 ἐὸν D.; dies, nicht ἐμόν, richtig wegen des Verbums hier, vgl. Orph. Arg. 1192 Φερισεφόνην τέρεν ἄνθεα χερις Δρέπουςαν ἐξάπαφον αννόμαμμοι, Hom. Hymn. 404. 5 in θυμόν über θ anscheinend ω P Sch. Κ[ελε]οῦ möglich Sch. 6 die Struktur war vielleicht solche τ[οῦ ... πρόσθ]ε μὲν ἀρεικότος [πυθέσθαι ο ποιητής λέγε] την μητέρα, τίς η ξέ[νη ἐςτίν, τοῦ Δὲ ὅτι γραῖς] τὴν θυγατέρα Ζη-[τοῦςα εἶ]πόντος τὰι μητ[ρὶ τότε Δὰ τὴν θεὸν γνωρισθάνα].

| Kol. 7 7 ε. ε ΜέΝ ΑΦΕΙΚΌΤΟ | c [                         |
|----------------------------|-----------------------------|
| thn mhtépa tíc h           | ±έ[ΝΗ ]                     |
| THN OYFATÉPA ZH[T          | · eĭ-]                      |
| 10 πόΝΤΟς ΤĤΙ Μ[H]T[F      | à                           |
| н ∆è ∆нм́нтнр [.           |                             |
| -                          |                             |
|                            | των                         |
|                            |                             |
|                            | Na[c                        |
|                            | ٠<br>٩ · [٠ · · · · · · · ] |
|                            |                             |
|                            |                             |
|                            | [N                          |
| 20 ὄθεν κάθοΔος ∧ές[       |                             |

Der Papyrus, welcher die Erzählung, die Paraphrase eines Gedichtes vom Raube der Persephone, enthält, hat sieben zusammenhängende Kolumnen zu 20 Zeilen. Der Text hängt heute nur bei Kol. 6 und 7 zusammen; er ist auch sonst an vielen Stellen so zerstört, abgerissen oder verlöscht, daß eine voll befriedigende Lesung und Herstellung nicht gelungen ist.

Der Text beginnt Kol. 1 mit einem kurzen Wort, 9 Zeilen, über Orpheus, den Dichter von Hymnen, die Musaios aufgezeichnet habe, den Lehrer der Religion. Z. 9 macht den Übergang zu Demeter. Kol. 2 weist eine genealogische Differenz der mythischen Tradition als gleichgültig für frommes Gedenken ab, die Geschichte fange an mit Zeus' und Demeters Tochter Phersephone, wie sie spielte mit den Okeaniden, deren Namen nach Orpheus' Dichtung hergezählt werden. Kol. 3: Den Narkissos pflückend, wird das Mädchen von Hades entführt. Neu ist der Zug, freilich, wie das Neue meist, nicht im Wortlaut genau und

<sup>7, 8</sup> τις aus the korrigiert Sch. 15 εἶ[ΔεΝ]² sah sie die schwarzen Tiere (Kol. 3, 7) und so die Stätte, wo Persephone verschwunden? Clemens Al. protr. 17 τΗΝ ΑΡΠΑΓΗΝ ΤΗΝ ΥΠΌ ΑΙΔωΝέως ΚΑὶ Τὸ CΧΙĆΜΑ ΤΑς ΓΑς ΚΑὶ Τὸς ϒς Τὸς ΕΎΒΟΥΛέως Τὸς CΥΓΚΑΤΑΠΟΘΕΊCΑς ΤΑΙΝ ΘΕΑΙΝ. 16 ΜΕς oder ΜΕΙ VOT ΤΙ Sch. 17 vielleicht χΟΙΡΑ Sch. Ich hatte versucht zu lesen τί θεὸς ... [ΑΠό]ςτημα στα δρά, was metrisch ausklingt. Sinn des Schlußsatzes wohl ἐΝ[τεγθεν τὰ ἄΛΛΑ ἀφ² ογ ὁ ΚΥΚΕϢΝ] ΠΕΠΟΤΑΙ ΕΏς Τῶν [ἀναφερομένων] πρὸς Τριπτόλεμο[ν ἄΛΛΗ ποίηςις ἔχει], ὅΘΕΝ ΚΑΘΟΔΟς ΛΕΓΕΤ[ΑΙ Τὰς Κόρης ΑΥΤή].

sicher wiederherstellbar, wie Zeus auf den Donnerwagen schwarze Säue (?) mit lädt, welche Artemis' Bogen und Athene beschäftigen und diese Göttinnen hindern der Schwester zu helfen. Demeter in Sizilien hört die Rufende und durchirrt die Erde. Kol. 4: Klagend um die Tochter trifft die Arme jemand, Keleos (?), am Brunnen, wohin die Fürstin samt ihren Töchtern kam, und befragt sie wie eine Sterbliche; nach den Versen bei Musaios hat Notdurft die Göttin an den Ort geführt. Was wir von dieser Kolumne sonst verstehen und von Kol. 5 besitzen, wiederholt die Erzählung des homerischen Hymnus auf Demeter V.8—18 (= 32) und 33-36 vom Wunder des Narkissos, vom Hervorstürmen des Hades und vom Hoffen der die Erde verlassenden Braut. Kol. 6 bestellt Baubo die Göttin zur Amme ihres Kindes Demophon; die Göttin kehrt im Hause ein als Wärterin des Kindes, das sie mit Ambrosia salbt und nachts ins Feuer legt. Das Kind gedeiht erstaunlich, die Mutter beobachtet den nächtlichen Vorgang und ist entsetzt über die Gefahr; die Göttin schilt über die Torheit der Menschen und tötet den Demophon im Feuer. Kol. 7: Dabei stellt sie sich mit dem rechten Namen vor in drei so verbundenen Versen, »ich bin Demeter die Lebensspenderin, wer von Himmel oder Erden raubte die Phersephone und betörte sie?« Statt alles anderen folgt die Rückkehr des Keleos(?) vom Lande, ein Zwiegespräch mit der Mutter über die Fremde, die ihre Tochter suche, ein wie es scheint reichstes Versprechen der Demeter, keine Antwort aber — die schwarzen ..... Den Schluß macht ein Hinweis auf die weiteren Sagen vom Trank (des Kykeon) bis zu den Taten des Triptolemos; der hier vorgeführte Teil heißt káoodoc der Kore.

Nach der Skizze von Orpheus, dem Dichter und Theologen, welche den Papyrus eröffnet, muß man erwarten, daß der angeschlossene, in Theologie und Dichtung sich bewegende Traktat von einem orphischen Gedicht abhängt und darauf sich bezieht. Das biographische Vorwort und die fortlaufende, mit wörtlichen Auszügen untermischte Inhaltsangabe bilden ein selbständiges Hypomnema der orphischen Dichtung vom Raub der Persephone, wie solche von anderen Texten berühmter Schriftsteller angefertigt wurden, wie hinter den Apolloniusscholien die Lebensnachricht vom Dichter mit dem Mythos, der den Argonautika zugrunde liegt, in éin Traktätlein zusammengewoben ist (S. 532, 32 Κ. Τὰ ΜὲΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΑΥΤΑ΄ Ἡ Δὲ ὙΠΟΘΕΣΙΣ ΤῶΝ ἌΡΓΟΝΑΥΤΙΚῶΝ ἌΠΟΛΛωΝΙΟΥ ΤΟΥΤΟΝ ΕΧΕΙ ΤὸΝ ΤΡΌΠΟΝ). Unsere Voraussetzung wird dadurch bestätigt,

daß, wenn weiterhin im Papyrus überhaupt der Name eines Gewährsmannes erscheint, dies Orpheus ist (Kol. 2, 7 Ορφέως έπῶν) oder Musaios (Kol. 4, 6, wofern die Lesung richtig), welchen das Vorwort als Korrektor oder Redaktor der Hymnen mit Orpheus vereinigt. Zu den namhaftesten Werken des Orpheus aber gehörte die Dichtung, in welcher der Raub der Kore und Demeters Suchen, dann die Gabe und die Ausbreitung der Getreidefrucht erzählt ward, wofür der älteste Zeuge der parische Chronograph vom Jahre 264 v. Chr. ist (ep. 14,  ${
m p.7~Jac.}$  [аф' of 'Opheyc . . . thin baytof móhcin é ${
m \pm}$ éвнке, Корнс те арпагни KAÌ AMMHTPOC ZHTHCIN KAÌ TÒN AYTOY . . . ). Unser Papyrus spricht für die Richtigkeit der Vermutung, daß die Darstellung des Raubes und des hiervon unzertrennlichen Suchens der Inhalt eines besonderen Gedichtes war (Förster, Raub und Rückkehr der Persephone, S. 40); als dessen eigentlichen Titel wird man nach der letzten Zeile des Papyrus KAGOAOC Корнс anzusetzen haben (vgl. Abel, Orphika S. 237). Für die Rekonstruktion jenes alten orphischen Gedichtes scheint mir erst mit dem neuen Text eine neue und sichere Grundlage gewonnen, da die bisherige Behandlung durch die Einmischung auch solchen Materials, welches ohne Stellenangabe schlechthin als orphisch von Spätesten und zum Mißtrauen überliefert ist, mehrfach fehlgreifen mußte. Unter Musaios' Namen und als sicheres Werk des Musaios wird ein für die Lykomiden gedichteter ўмнос ёс Днянтра von Pausanias zweimal erwähnt (Kalkmann, Pausanias der Perieget S. 237 f.).

Das Wichtigste nun ist die Übereinstimmung dieses Orpheus mit Homer; sie ist so überraschend groß, daß ohne die Einleitung über die Hymnen des Orpheus und die ausdrückliche Berufung auf Orpheus' Verse, ohne die Baubo und andere sonnenklare Abweichungen man geradezu glauben möchte, einen Auszug aus den homerischen γωνοι είς τὴν Δήμητρα, eine Paraphrase der betreffenden Teile des homerischen Aggregats vor sich zu haben. Was von Versen im Papyrus angeführt wird, steht im homerischen Hymnus: Kol. 2, 7 = Hymn. 418—423, Kol. 4, 12 bis 5, 7 = Hymn. 8—18 (dieser Vers kehrt wieder 32, das Mittelstück fehlt im orphischen Text) + 33—36, Kol. 6, 12 = Hymn. 248f., Kol. 6, 15 = Hymn. 257—262 in kürzerer und geänderter Form, Kol. 7, 2 = Hymn. 268 + 54—56. Der orphische Text stimmt mit dem homerischen so, daß einigemal für diesen aus jenem Verbesserungen genommen, Konjekturen der Gelehrten bestätigt werden können. Wenn

wir andererseits auch in den Versen Differenzen finden, freilich in geringstem Maße, im Wortlaut oder in der Ordnung, wie der Katalog der Okeaniden Kol. 2 seinen natürlichen Platz im Beginn der Geschichte hat, so sind solche, den Anteil des Paraphrasten ungerechnet, durch die sachliche, mythische Verschiedenheit der orphischen Darstellung genügend erklärt. In dieser waren also viele und große Stücke der Hymnen, welche wir und schon die Zeitgenossen dieses Katecheten unter Homers Namen lesen, wörtlich wiederholt. Justinus erwähnt als Anfang der orphischen Dichtung, wahrscheinlich derjenigen, die hier in Rede steht, den Vers μθνικ ἄειΔε θελ Δημήτερος ἄγλλοκάρτιον (Orpheusfragm. 209 Abel) und erklärt die Übereinstimmung mit dem Anfang der Ilias auf seine Art: Homer habe gleich im ersten Vers den Orpheus nachahmen wollen und dafür selbst das Metrum ungeschickt gehandhabt. Für die Beurteilung des homerischen Demeterhymnus und der ältesten Hymnenpoesie überhaupt scheint mir der Fund des Parallelgedichts unter Orpheus' (und Musaios') Namen recht bedeutsam; wäre es nur mehr als das bloße Gerippe und zerstückte Knochen, was wir davon haben.

Die Paraphrase ist alles andere als gelehrte Arbeit; sie faßt eilfertig zusammen und geht genaueren Angaben von Örtlichkeiten und Umständen aus dem Wege, ist oberflächlich und trivial, wie Kol. 2, 2 andeutet, wohl nur zur Erinnerung der Gläubigen gemacht. Eine andere Stelle, welche vielleicht auf die Absicht des Schreibers Licht wirft, entzieht sich noch unserem Verständnis Kol. 4, 7 ff., wo von Liebe und Kindersegen in Verbindung mit dem Krokos, den Blumen die Rede zu sein scheint. Der Stil hat Spuren des späten Hellenismus, Kol. 1, 7 das Nomen cébhma, 2, 7 ων ὁνοκωτα τα[ŷτα] ohne Artikel, 4, 7 Διὰ τῶν ἀπῶν αὐτοῦ λέτων ἐστίν heißt wahrscheinlich »sagt der Dichter in seinen Versen«, also außer dem cxâma Χαλκιδιακὸν überflüssiges und falsches Pronomen. Das Schriftchen wird weder älter sein noch anderer Heimat als der Papyrus, auf dem es aufgezeichnet ward, wenigstens nicht erheblich älter¹; die Gegend der Aufzeichnung erklärt, daß einigemal dorische Formen sich eingeschlichen haben, wie Kol. 4, 3 Δαμο - und 4, 13

¹ Vielleicht gehörte derselben Zeit an ΆριστόΔικος ὁ τὰ περὶ Δάμητρος ἀνα-ΓΡΆγας, bei Philodemos (π. εΫςεβ. S. 45, 24G) dafür zitiert, daß Zeus das Regiment von seiner Mutter Rhea überkommen habe; aber so unbekannt dieser Mythograph auch ist und so unbedeutend er gewesen sein mag, im Kreise genannter und nennenswerter Literaten hat man den Verfasser unserer Schrift nicht zu suchen.

[XAPIZOMÉ]NA, wohl auch das makedonisierende B statt des • Kol. 6, 12 und 17.

Herr Schubart hat die Lesung des Papyrus besorgt und die Abschrift gemacht, auf welcher Herrn Diels' und meine Ergänzungsversuche fußten. Diese waren dem Sinne nach durchweg übereinstimmend, das Zitat Kol. 4, 12 ff. hat Diels zuerst erkannt. Dann hat Schubart unsere Versuche mit dem Papyrus verglichen und durch seine Nachprüfung und wiederholte Revision noch manches ins Reine gebracht. Wir hoffen, daß andere noch weiter helfen.

Bonn.

FRANZ BUECHELER.

#### 3. HOMER ≤.

Erweiterte Fassung.

#### P. 9774.

Unterer Teil einer Kolumne aus einer Buchrolle, Höhe 13 cm, Breite 14 cm, große steife Schrift, wohl noch 1. Jahrhundert v. Chr. 1901 im Handel erworben. Von der vorhergehenden Kolumne sind ein paar Zeilenschlüsse erhalten, neben V. 4 N, V. 5 TO, V. 7 ÇÇ, V. 11 Ḥ, V. 16 દા. Sie haben sich in dem vorhergehenden Teile des ≤ nicht festlegen lassen.

|    | [EIATEYNNHTOYCHK] AC[TI] A BO [NTACE A A I W I]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹ 596 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | [KAIPAIM ENKA A A] C CT E D A N A C [E X O N O I D E M A X A I P A C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|    | [EIXONXPYCEIA] CE E A P L A B E W W L E V W W M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    | O I $\triangle$ [O T $\in$ M $\in$ N $\ominus$ P $\in$ $\pm$ A] C K O N $\in$ T I [CTAM $\in$ N O I C I T O $\triangle$ $\in$ C C I N]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 5  | PHAM [A $\Lambda$ $\omega$ co] T $\varepsilon$ TI CTPOXONAPM $\varepsilon$ N[ON] $\varepsilon$ M[ $\pi$ AAMHICIN]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹ 600 |
|    | $\varepsilon$ z o M $\varepsilon$ [N O C K] $\varepsilon$ P A M $\varepsilon$ Y C $\pi$ $\varepsilon$ I P H C $\varepsilon$ T A I A [I K] $\varepsilon$ $\Theta$ $\varepsilon$ [H I C I N]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | $ \texttt{A}   \lor  \lor  \lor  \bot  \big[  \texttt{E}   \triangledown       A     \big]   \varTheta                 $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| >  | $ \label{eq:contraction} \Pi \ O \ \Lambda \ \Lambda \ O \ C \ [ \Delta \ I \ M \ \varepsilon ] \ P \ O \ E \ N \ T \ A \ X \ [ O \ P ] \ O \ N \ \Pi \ E \ P \ I \ I \ C \ T \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ C \ A \ O \ O \ C \ A \ O \ C \ O \ O \ C \ O \ O \ C \ O \ O$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| >  | $\texttt{TEPHO}\left[\texttt{WENOI}\right] \  \   \texttt{VOI} \  \   \texttt{OI} \  \   \texttt{O} \   \texttt{I} \   \texttt{O} \$ | ₹ 604 |
| 10 | $WOVLH\left[CE\Xi\right]WLONLECE\dot{\nabla}\left[I\right]NELONKAL\left[V\right]WEC\left[COAC\right]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹ 606 |

Σ 597/98 fehlten bei Aristophanes; Aristarch verwarf sie. 600 pha für Þεῖλ; so schrieb man besonders häufig in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr. 604 unsere Texte pflegen zu ergänzen τερπόμενοι· (μετλ Δέ σμιν έμέλπετο θεῖος Αοιλός φορμίζων) Δοιώ Δέ usw., und 606 ἐξάρχοντος zu schreiben. Aber das beruht nur auf dem Zeugnis des Kritikers (Seleukos) bei Athen. V 181 d, der den Aristarch für die falsche Fassung verantwortlich macht, die alle Handschriften und Zitate beherrscht.

Die Partie des hesiodischen Schildes lautet in unserer Überlieferung, die auf eine Ausgabe der Kaiserzeit zurückgeht, ohne nennenswerte Variante:

ểΝ Δὲ ΛΙΜΝΝ ΕΫ́ΟΡΜΟς ἀΜΑΙΜΑΚΕΤΟΙΟ ΘΑΛΆССΗς

ΚΎΚΛΟΤΕΡΗ̈́Ο Ε̈́ΤΈΤΥΚΤΟ ΠΑΝΈΦΘΟΥ ΚΑССΙΤΈΡΟΙΟ

ΚΛΥΖΟΜΈΝΟΙ ἸΚΕΛΟΟ' ΠΟΛΛΟΙ΄ ΓΕ ΜῈΝ ἀΜ ΜΈΟΝ ΑΫ́ΤΟΥ

ΔΕΛΦΩΝΕΌ ΤΗ͂Ι ΚΑὶ ΤΗ͂Ι Ε̈́ΘΥΝΕΟΝ ἸΧΘΥΆΟΝΤΕC

210 ΝΗΧΟΜΈΝΟΙΟ ἸΚΕΛΟΙ' ΔΟΙὼ Δ² ἀΝΑΦΥΟΙΟΌΝΤΕC

ΑΡΓΥΡΕΟΙ ΔΕΛΦΩΝΕΟ Ε̈́ΦΟΊΤωΝ ἘΛΛΟΠΑΟ ἸΧΘΥC'

ΤῶΝ Δ² ὙΠὸ ΧΑΛΚΕΙΟΙ ΤΡΈΟΝ ἸΧΘΎΕС, ΑΥ̓ΤΑΡ Ε˙Π² ἀΚΤΑΩ̂C

Ĥ̂CTO ἀΝῊΡ ἌΛΙΕῪΟ USW.

Der Homerpapyrus zeigt die beiden ersten Verse zusammengezogen und gibt ĕano? für πανέφθον aus ≤ 613, V.212 το? Δ' Ϋπό, eine schlechte Variante, wenn nicht bloß Schreibfehler. Dann fehlt aber, was Peppmüller, dem Rzach folgt, als Dittographie ausgesondert hat, 208 πολλοί bis 210 ἴκελοι, und statt des vielfach aber unglücklich geänderten ἐφοίπων steht ἐφοίνεον. Darüber könnte man sich freuen, wenn ἐφοίνεον ein Wort wäre. Es mag etwa ἐφόνεγον bedeuten sollen, obwohl auch der Sinn unerträglich wäre; aber die Form ist auch als Mißbildung kaum erträglich; φοινον scheint Nikandros Alex. 187 für φόνον gesagt zu haben (O. Schneiders Versuch, das wegzuinterpretieren, ist so wenig erträglich wie der des Scholiasten, der φοινόν, rot, versteht): also ein solcher Mißgriff ist nicht unerhört; nur ist er dem Dichter des Schildes nicht leicht zuzutrauen. Dann bietet sich der Ausweg,

V. 11 es hat wahrscheinlich nur εΝΔε[CAN] dagestanden. ΚΙΘΑΡΙC ist aus ΚΙΘΑΡΕC gemacht: der Plural von κίθΑΡΙC war dem Schreiber ungewiß, denn weder κΙΘΑΡΙΕC noch κΙΘΑΡΕC kommt vor. Von dem A von ΑΫ́Λοί ist ein Ansatz erhalten. Vor 14 ist von der Diple nur der untere Strich erhalten; aber der Papyrus ist abgestoßen; sie darf also als einst vorhanden betrachtet werden.

diese Fassung, die im Homer eingelegt ist, als die falsche Variante zu betrachten, also den Rest für original:

> των  $\nabla_{\alpha}$  μενος των της ξελίπεον Ιχελάοντες. Των  $\nabla_{\alpha}$  μενος των της ξελίπεον Ιχελάοντες.

Und so viel leuchtet ein, daß ébýneon íxeyáontec dem Dichter gehört, der ébýneon auch 210 hat; éboíneon dürfte gerade im Anschluß hieran erfunden sein. Aber Peppmüller wird doch damit recht haben, daß die zwei silbernen Delphine, deren Aufstoßen sinnlich geschaut ist, den Vorzug verdienen, so daß der Hesiod nichts anderes bekommt, als was ihm Herm. XL 118 zugewiesen ist. Aber die Varianten sind nicht als zwei Fassungen säuberlich auszuscheiden, sondern die einzelnen Verse und Halbverse haben sich im Gedächtnis der Rhapsoden mehrfach geändert; derjenige, der die Verse in den Homer übertrug, hatte schon einen falschen Halbvers, und die Alexandriner haben, um nichts umkommen zu lassen, die breiteste, Varianten zusammenleimende Fassung gewählt. Sie werden ohne Zweifel kritische Zeichen gesetzt haben.

Daß diese hier erscheinen, in einem Texte, der von der alexandrinischen Vulgata so stark abweicht, ist noch merkwürdiger als diese Abweichungen selbst. Der Strich vor V. 11 darf als Obelos gelten. Er beseitigt einen schlechten Vers, Reminiszenz aus ≤ 495, wo bei der Hochzeit ΑΥΛΟὶ ΦΟΡΜΙΓΓΕς ΤΕ ΒΟΗΝ ΕΧΟΝ; und nützlich ist er doch; er lehrt, daß dort wirklich einmal ATAOI CYPITTÉC TE gelesen ward, wie Schol. T zu K 13 zitiert, was man bisher für Schreibfehler (vgl. Schol. A) halten mußte. Wie man die AITIAA auffassen soll, die vor allen den hesiodischen Versen und vor ≤ 603. 604 stehen, ist nicht sicher. Auf eine mündliche oder schriftliche Erklärung, wie bei Aristarch, hinweisen können sie nicht wohl; man möchte ihnen die Bedeutung des Asteriskos geben, so daß der Leser daran gemahnt würde, die Verse stünden auch anderswo; aber ≤ 603 fehlt in der Parallelstelle △ 17 bis 19, während 606 dort wiederkehrt. Das kostet also die Annahme eines Versehens. Der Punkt vor V. 12 = ≤ 607, der nicht zufällig sein kann, harrt vollends der Deutung.

#### II. HESIODOS.

Während die Fetzen antiker Homerhandschriften für die Kritik nur dann von größerem Interesse zu sein pflegen, wenn sie entweder in ptolemäische Zeit hinaufreichen oder von gelehrten Handschriften, mit kritischen Zeichen oder gar Scholien, stammen, ist unsere Hesiodüberlieferung ärmlich genug, um jeden antiken Fetzen willkommen zu heißen. Unser Museum besitzt derart nur das kleine und wertlose Stück der Erga, hier Nr. 5. Um so reicher ist es an den noch wertvolleren Resten der hesiodischen Kataloge; denn dieses Gedicht, das von der Theogonie gar nicht scharf gesondert war, ist bis in das späte Altertum in den Händen der Gelehrten und der Poeten gewesen, die damals auf die alten heroischen Stoffe und Formen zurückgriffen. Ein längeres Stück, Nr. 2, war schon 1900 in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie veröffentlicht; der Zufall hat gewollt, daß ein noch größeres Stück aus derselben Gegend der Kataloge hinzugekommen ist, von einer sehr viel späteren Handschrift, also selbst die lange Erhaltung der Kataloge bezeugend, und hier ist die Zugehörigkeit unserer Verse zu jenem Epos durch eine ganze Anzahl antiker Zitate gewährleistet, während das frühere nur durch Vermutung auf Grund des Stiles und des Stoffes auf Hesiod bezogen war. Dort war die Vermutung im Grunde selbstverständlich; hier ist es gut, daß die Zeugnisse zutreten, denn was hier hesiodisch heißt, bereitet eine starke Überraschung, und es wird lange währen, bis das volle Verständnis erzielt wird, falls es überhaupt erreichbar ist. Zwar kein wirkliches Zitat, aber doch ein inhaltliches Referat sichert ein anderes Stückchen, Nr. 1, aus einem Buche noch späterer Zeit, und die verstümmelten Verse ergeben doch für die Mythographie einen sehr großen Gewinn. Das könnte man von Nr. 4, über Bellerophon, nicht sagen, auch wenn die Herkunft von Hesiod gesichert wäre; sie hat aber nur gerade so viel für sich, daß das Bruchstück hierhergestellt werden durfte.

#### A. KATALOGE.

#### 1. MELEAGROS.

#### P. 9777.

Linke obere Ecke eines Blattes aus einem Papyrusbuche. Gute Schrift wohl aus dem 4. Jahrhundert, der Apostroph ist durchweg gesetzt, einmal ï, sonst ohne alle Lesezeichen. Erworben 1901 im Handel. Höhe 14,2 cm, Breite 10 cm.

#### Vorderseite

Unleserliche Reste einer Zeile

е́гхеї ма́рнас[өаі . . .
плн́г г' ['H]ракля̂[ос . . .
аутеој . . . арні . . [ . . .

- οΫτε τις έν πολ[έκωι οΫτ' αἰνθι ΔΗΙΟΤΗΤΙ]

  10 ἔτλη ἔςαντα ἰ[Δὼν ςχεδον ἔλθέκεν οΫδὲ μάχεςθαι]

  ἀνδρῶν Ἡρώων, ὁπό[τ' ἐν προμάχοιςι φανείη,]

  ἀλλ' ϒπ' Ἡπόλλωνος χε[ρςὶν - ἐδαμάςθη]

  μαρνάμενος ΚοΥ[ρηςιν ἡπὲρ Καλυδώνος ἔραννης.]

  τοὺς Δ' ἄλλους Οἰν[θι τέκεν Πορθάονος γὶῶι]
- 15 Φηρέα θ' ἡππόδα[μου Άγέλαου τ' ἔξοχου ἄλλων] Τοξέα τε Κλύμενου [τε καὶ ἀντίθεου Περίφαντα] Γόργην τ' ἡύ[κομον καὶ ἐπίφρονα Δηιάνειραν,] ἢ τέχ' ὑποδμηθεῖςα [βίηι Ἡρακληείηι]

2 vgl. Π 194 ος παςι μετέπρεπε Μυρμιδόνες και μάρνας ματ' αμύμονα Πηλείωνα.

3 Pap. πληγ [.]»; der Apostroph beweist, daß πληγ μος. Die Erhaltung der assimilierten Schreibung πλήγ γε eine Rarität.

4 die Lesung ist nicht erreicht.

5 ξανθοκόμης bei Pindar und Theokrit; sicher Maskulinum.

7 der Name leidlich sicher, aber γοργη nicht weniger gut möglich, alles weitere so vieldeutig, daß z. B. . ckia, αυτηλ auch als Möglichkeiten erwogen sind.

9 ergänzt aus γ 20.

10 die Ergänzung aus Aspis 432 hat bei einer Besprechung im Proseminar Dr. Böhm gefunden.

13 ergänzt aus γ 532.

```
19 ΥΛΛΟΝ ΚΑὶ ΓΛΉΝΟΝ Κ[Αὶ ΚΤΉΟΙΠΠΟΝ ΚΑὶ ΟΔΊΤΗΝ,]
20 ΤΟΎΟ ΤΈΚΕ ΚΑὶ ΔΕΊΝ[...

δη[πότε] ΦΑΡΜΑΚΟ[...

Λῶ[πο]C ΚΗ[...

Μῷ[...

Δ[...
```

Rückseite ... M W N ... ...] ANABA..[.]×[.. ...].о́ пі ні [.] с́ ...].MIHA[... 5 ...] . . € N . A ... KAPHŅA ...]..PODITHC ...] ĸ H e M o Ņ · · A ... AMNACIKONTO ... KEIOYCAI .....AKEANHN ...]PEIHCIN ...].P.O Δ.. € W ...] C H N ...] EAKOCMON ...]ΟΙΒΟΚΑΠΟΛΛωΝ ...] o N ! [...] N ...] N A K . . T . . . .] . . . . . . . .

Die Rückseite muß man verloren geben; auf der Vorderseite gewinnt man zunächst sicher V. 14—17 mit Hilfe von Antoninus Liberalis 2, der von Oineus erzählt ἐΓέΝΟΝΤΟ ΑΫΤῶΙ Ε΄Ξ ἩΛΘΑΙΑ΄ ΤΑ΄ ΘΕCΤΙΟΥ 1

<sup>22</sup> Λῶπος zufällig erst bei Anakreon 80, dann bei Theokrit belegt; ΛώπΗ bei Homer, wovon der Genitiv hier auch möglich ist; Λώγ hat Hesych, also auch Λωπός denkbar.

Rückseite. Es ist notiert, was man zu sehen glaubt: vieles kann ja gar nicht richtig sein, z. B. 2. 4. 5. 7 etwa ΑΥΤΑΡ ΌΔίΤΗς, schwerlich ΆΦΡΟΔίΤΗς. 11 ΜΗΤΕΡΑ ΚΕΔΝΗΝ. 12 ΠΟΛΥΙΔΡΕΊΗΙCΙΝ Β 346. 13 ΑΥΤΑΡ ΌΔίΤΕω, so daß die Söhne des Herakles (Vorderseite 18) behandelt zu sein scheinen. 18 ἄΚΟΙΤΙ.

<sup>1</sup> Hier Yol Mén einzuschieben ist eine Interpolation, die auf Unkenntnis des allgemein griechischen Sprachgebrauches beruht.

ΜελέΑΓΡΟΟ ΦΗΡΕΎΟ ΆΓΕΛΕΨΟ ΤΟΞΕΎΟ ΚΛΥΜΕΝΟΟ ΠΕΡΙΦΑΟ, ΘΥΓΑΤΕΡΕ ΔΕ ΓΟΡΓΗ Є ТРУМНАН АНІАНЕІРА МЕЛАНІППН. Aus diesem Verzeichnis fallen ЕТРУмнан und Меланіппн aus, die zu der Verwandlungssage gehören, welche Antoninus eigentlich erzählen will, so daß er die beiden anderen Töchter erst durch eine besondere Erfindung von der Verwandlung ausnehmen muß, die eigentlich nur ganz im allgemeinen den »Schwestern des Meleager galt«, weil sie aus dem Namen der Perlhühner Meneafpidec entstanden ist. Die Verwandlungssage stammt von Nikander, wie der Scholiast sagt und Ovid Met. 8, 543 bestätigt.1 Das Stemma ist zwar indirekt, wie die Form ΆΓέλεως zeigt, aber doch so wenig verändert aus Hesiod entlehnt, daß die Reihenfolge der Namen gewahrt ist, und hätten wir das Scholion in so ausführlicher Form wie zu Ant. 23, so würde auch hier Hesiod erwähnt sein. Die Analyse ist von Wert für das in jüngster Zeit wieder verwirrte Verständnis des Antoninus, dessen Buch ein Gelehrter bereits zusammen mit dem des Parthenios vorgefunden (wenn nicht Antoninus dieses fortgesetzt hatte, was viel für sich hat) und nach Kräften mit Autornamen versehen hat; daß diese Scholien in der einzigen Handschrift intakt erhalten wären, sollte niemand erwarten. In der apollodorischen Bibliothek I 64 stehen außer den beiden Töchtern nur noch Τοξεής θυρεής (verschrieben für Φηρεής) Κλήμενος: das ist Verstümmelung, wie sie das Exzerpieren mit sich bringt.<sup>2</sup> Bakchylides 5, 117 läßt den Meleager erzählen, daß der Eber außer Ankaios erschlug έμων Άγελαον φέρτατον κεδνών άδελφων [οζο τέ]κεν έν μεγάροιο [πατρό]ο Άλθαία περικλήτοια οίνέος.3 Danach ist dem Agelaos das Epitheton

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei Antoninus ist die Verwandlungsgeschichte Nikanders mit Homer (Iota), bei Ovid mit Euripides verquickt. Die verwandelten Mädchen führen anderwärts noch andere Namen; es müssen auch mehrere Verwandlungssagen unterschieden werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charakteristisch ist, daß in dem Berichte von Tydeus, dem Sohne des Oineus, keine Rede ist: es liegt eben der γγνακών κατάλοσος zugrunde, also Althaias Deszendenz. Irrtümer lateinischer Scholiasten, die Tydeus von Althaia ableiten, sind keiner Beachtung wert. In Wahrheit ist der Sagenkreis Oineus-Tydeus-Diomedes ein ganz anderer als der, dessen Mittelpunkt Meleagros ist; es sind auch in beiden ganz andere Ätoler, und Oineus ist in beiden schwerlich original. Das ist er, wenn Dionysos und der Wein hineinspielt, wo dann wieder Althaia eine Umformung erfährt; aber dann hat Ätolien geringe Bedeutung, und doch muß ein Oineus zu dem Stamme gehören, nach dem die Stadt Oiniadai heißt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Gedanke, den Agelaos mit dem sonst unbekannten T\u00e9noc zu identifizieren, der nach der Bibliothek I 70 neben Ankaios f\u00e4llt (man ediert \u00e4\u00banaioc aus keinem

V. 14 gegeben, aber wie alle anderen zum Exempel, denn nichts garantiert, daß Bakchylides den Hesiod vor Augen hatte. Wohl aber wird nun verständlich, was Meleager mit der Bezeichnung will »meine Brüder, die Althaia im Hause (und der Ehe) mit meinem Vater Oineus gebar«, und die Ergänzung ovc wird bestätigt. Man mußte zweifeln, solange nicht der Gegensatz verständlich war, der in den Worten liegen muß: es ist die Deszendenz des Oineus; Meleager selbst heißt zwar Hop-GANÍAC nach dem Vater des Oineus und nennt diesen MATHP, aber er fühlt sich gesondert von seinen Brüdern, weil er zu Oineus und Porthaon steht wie Herakles zu Amphitryon und Alkaios: er war auch für Bakchylides ein Sohn des Ares, wie für Hesiod. Denn es ist evident, daß Hesiods Erzählung die Deszendenz Althaias von Oineus in Gegensatz zu ihrem Sohne Meleagros setzte, den sie von jemand anders empfangen hatte, von Ares, wie eben nach dieser Hesiodstelle in der Bibliothek I 64 steht, ειέννημος Δε Άλθαία παΐΔα έπ Οίνέως Μελέ-AΓΡΟΝ, ΌΝ ΕΞ Αρεως ΓΕΓΕΝΑΙΟΘΑί ΦΑΚΙΝ. Aus derselben Tradition Hygin 171, Ps. Plutarch Parall. 26.1 Daß das so selten geworden ist, liegt an der Autorität Homers, dem die Mythographie der Schule sich anzuschließen liebt: I 550 sagt er nur Aphídiaoc Menéaspoc und gibt so in sehr belehrender Weise die ältere Sage, deren Steigerung bei Hesiod vorliegt. Den Namen des Hesiodos erfahren wir für den Tod des Meleager, wie er hier erzählt wird, durch den gelehrten Beschreiber der delphischen Lesche, dem Pausanias X 31, 3 folgt (Hesiod Fragm. 135) **Α**Τ΄ Δὲ ἩοῖΑί τε ΚΑΛΟΥΜΕΝΑΙ ΚΑὶ Ἡ ΜΙΝΥΑ΄ ΦΜΟΛΟΓΗΚΑΟΙΝ ΑΛΛΗΛΑΙΟ ἩΠΟΛΛΟΝΑ ΓΑΡ ΔΗ ΑΘΤΑΙ ΦΑΟΙΝ ΑΙ ΠΟΙΗΘΕΙΟ ΑΜΟΝΑΙ ΚΟΥΡΗΟΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥΟ ΑΙΤΟΛΟΎΟ ΚΑΙ άποθανεῖν Μελέαιρον ἡπ' Απόλλωνος. Um es richtig zu würdigen, muß man bedenken, daß Pausanias den Titel Hoîai aus seiner Vorlage

anderen Grunde, als weil die Editio princeps so interpoliert hat), lag nahe, läßt sich aber nicht durchführen; von Benutzung des Bakchylides in der Bibliothek kann vollends nicht die Rede sein. Πήλος führt einen Namen, der in der Genealogie der Ätoler wiederkehrt; so heißt ein Bruder des Θέςτιος I 59. Es ist ein Eponym von Pylos, wie Phereus mit Aphares, dem Sohne des Thestios, und mit Aphareus, dem Vater des Idas, und sie alle mit ΦΗΡΑί oder ΦεΡΑί zusammenhängen. Auch diese Heroensage war nach Messenien gewandert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die griechische Parallelgeschichte ist bis auf wenige Reste verloren, die erlogene römische liefert aber einen Zug, der nicht nach Erfindung aussieht. Das verhängnisvolle Holz ist kein Scheit, sondern ein  $\Delta \delta PY$ , das Ares der Mutter hinterließ, als er den Helden zeugte.

nimmt, selbst aber dem Hesiod die meisten Gedichte abstreitet. Das neue Bruchstück trägt den Stempel eines κατάλοσος γναικών, und die Genealogie, wie sie in der Bibliothek verfolgt wird, ruht nachweislich gerade in diesen ersten Teilen sehr häufig auf hesiodischer Basis und weist auf das erste Buch der Kataloge, die sich von den Eoeen ja überhaupt nicht sondern lassen. Der Tod im Kampfe mit den Kureten, und zwar durch Apollon, ist ohne Zweifel auch dem Publikum bekannt gewesen, für welches die Phoinixrede im Iota der Ilias verfaßt ist; denn die unausgesprochene Parallele zu dem künftigen Geschicke des Achilleus, das dem Publikum ebenso bekannt war, macht den ganzen Reiz jener sinnreichen Erfindung aus. Dieser Ausgang des Helden, dem Apollon in dem Kampfe vor Pleuron so verderblich war wie seinem Oheim Idas, an den dasselbe Gedicht erinnert, ist niemals ganz verdrängt worden, da er noch auf den römischen Sarkophagen begegnet2, und der kundige Gelehrte, der die delphische Lesche beschrieb, untersuchte daher mit Recht, wo die seinerzeit populäre Geschichte zuerst vorkäme, in der Althaia nicht durch den Mutterfluch den Sohn gegen den feindlichen Gott hetzte, sondern den AAAOC ÂAIE verbrannte und so den Sohn selbst umbrachte. Er fand sie zuerst erwähnt in einem Liede des Tragikers Phrynichos, woraus folgt, daß dieses Drama einen ganz anderen Inhalt hatte: sonst konnte das in einem Liede nicht erzählt werden; auch würde sich der Gelehrte dann auf das ganze Drama, nicht auf drei Verse berufen.<sup>3</sup> Phrynichos setzt also die Geschichte vom Feuerbrand genau so voraus wie Aischylos in einem Liede der Choephoren; bei welcher Gelegenheit Althaia das Scheit verbrannte, sagt keiner von ihnen; wohl möglich, daß sie es sich dachten wie Bakchylides, so daß der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Schluß ist treffend von Kuhnert in Roschers Lexikon s. v. Meleagros gezogen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antike Sarkophagreliefs III N. 283 ff. Robert, ebenda S. 268—77. Was Robert einen unbekannten Dichter nennt, ist die Geschichte, wie sie Hesiod und eigentlich auch Homer voraussetzt; für die Erfinder der Reliefs lag aber kein Gedicht, sondern die Geschichte des κΥκΛος zugrunde.

Bas ist bisher allgemein verkannt. Es ist noch ein Bruchstück der Tragödie erhalten (von Tzetzes aus Scholien zu Pindar Ol. 6, 146). "In dieses Land (also Ätolien) drang einmal ein Volk ein, wo einst die Hyanten wohnten, und alles ward niedergebrannt." Von einer Einwanderung böotischer (oder phokischer) Hyanten in Ätolien weiß Apollodor (Strabon 464): das weist in unbekannte Regionen, ganz weit ab von Meleager und der Eberjagd.

Tod den beinahe siegreichen Meleagros vor Pleuron ereilte. Dann war nur der Eingriff des Apollon eliminiert; aber das Motiv konnte auch ganz unabhängig von dem heroischen Kampfe ausgeführt werden, wie es denn seit Euripides mit der Eberjagd verbunden ist. Das alles geht Hesiod nichts mehr an.

Die vier Söhne der Deianeira werden aufgezählt in der Bibliothek II 165 mit der Korruptel Ганкосонеїтно, im Schol. Soph. Trach. 54 mit der Korruptel 'Олі́тнс, bei Diodor IV 37 mit Auslassung des Ktesippos; da hat die eine Rezension Γλημέα ΟΔίτην, der Vindobonensis Γληνέα Διοπείτην, d. h. οπειτην mit der Korrektur Δι, welche δΔίτην richtig geben wollte. Der Name Onithc ist im Schol. Lykophr. 38 einem Sohne der Megara gegeben. Offenbar ist die Variante alt1, die Entscheidung ungewiß; aber 'Odíthe scheint auf der Rückseite unseres Blattes sogar zweimal vorzukommen. Dann war das ein für Hesiods Zeit bedeutender Name; wir wissen zwar von Hyllos, dem Eponymen der dorischen ersten Phyle, mancherlei, wissen auch, daß Ktesippos in argolischen, Glenos in messenischen Genealogien eine Rolle spielte, aber das reicht doch nur, um zu zeigen, daß dies keine Füllnamen sind. Sehr wichtig ist, daß man eben noch so viel erkennen kann, um zu sagen, hier ward der Liebeszauber Deianeiras, das verhängnisvolle Gewand, erwähnt, also der Tod des Herakles auf der Oita vorausgesetzt. Aber man müßte mehr erfahren, um für die Analyse der komplizierten Geschichte etwas zu gewinnen, die sich mit Wahrscheinlichkeit auf das homerische Epos des Kreophylos zurückführen läßt.

Die ersten Zeilen sind oder sind doch bis jetzt so wenig verständlich, daß man kaum einen Schluß wagt. Indessen ist doch der Ruhm des Meleagros durch die Vergleichung mit Herakles eingeschränkt; das mahnt daran, daß wir die beiden bei Bakchylides im Hades verbunden finden, daß eben dies bei Pindar vorgekommen sein soll und daß nach der apollodorischen Bibliothek II 123 außer Meleager vor Herakles auch die Gorgo nicht floh. Hier aber scheint sie V. 6 auch vorgekommen zu sein. So dürfte, was hier stand, irgendwie auf jene Szene im Hades deuten, die noch bei Bakchylides so ergreifend wirkt. Diese hesiodische Katalogpoesie liefert den späteren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Heros 'Ονίτης, den Hesych s. v. nennt, gehört nach Milet, wie die Urkunde der μολιτοί gelehrt hat; Berl. Sitzungsber. 1904, 626.

nicht selber die schönen Geschichten, die sie mit ihnen gemein hat, sondern sie deutet auf die Sagenfülle, die von den späteren neu verarbeitet wird. Das Verhältnis ist kein anderes als in den Geschichten, die in dem letzten Teile der Theogonie erwähnt werden, zum Teil auch schon früher, z. B. einige Heraklesabenteuer. So sind denn auch diese Verse mit ihrer knappen Andeutung vieler Sagen, mit ihrer konventionell epischen Rede, ihrer Namenfülle und der genealogischen Anordnung ganz gleicher Art wie jene Aufzählung; man mag zweifeln, ob Hesiodos von Askra der Verfasser ist: in die älteste Schicht der Kataloge muß man sie rechnen, und die antike Kritik hat an der Echtheit nicht gezweifelt. Von dem, was uns die nächsten Bruchstücke der Kataloge zeigen, ist diese Poesie von wirklich hesiodischem Charakter in der Tat qualitativ verschieden.

# 2. HELENES FREIER, Anfang.

### P. 9739.

Herausgegeben von Wilamowitz, Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1900, 839 mit Photographie; dazu Blaß, Herm. 30, 148. Rzach Hesiod <sup>2</sup> Fragm. 94.

Obere Teile einer prächtigen Buchrolle, wahrscheinlich aus dem Faijum, im Handel erworben; die Schrift bestes 2. Jahrhundert n. Chr., wenn nicht älter. Höhe 10,5 cm, Länge 78,5 cm.

Κοὶ. 1 ...] της ἄζὸς ἄνδρῶν [αἴχΜ] Η Τάων ...] ης πάντων ἄριδε[ίκετ] ος ἄνδρῶν ...] ας τε καὶ ἔτχεϊ ὅξ[γόε] ντι ...] ογ λιπαρὴν πόλι[ν ε] ἴνεκα κούρης τος [Άργεικο ἡ εῖδ] ος ἔχε χρυςθο Ἄφ[ροδί] της ...] ν Χαρίτων ἄναρ[ύγκ] ατὰ ἔχουςαν ...] ν Χαρίτων ἄναρ[ύγκ] ατὰ ἔχουςαν ...] ν δ έχε

1, 1. 2 Blaß ergänzt so, daß Meriones der Freier ist; allein an den Θεράπων des Idomeneus war nicht wohl zu denken, und nun ist Idomeneus selbst in dem folgenden Papyrus erschienen. 1 vgl. Π 190. 2 Ξ 320. 3 Θ 514. [τοΞάΖες ΘΑΙ ἔκ] Ας

Blaß, wegen der grammatischen Härte unwahrscheinlich.

5 Apreinc ergänzt Eitrem

bei Blaß.  $\triangle$  14. 6 Hesiod Fragm. 21.

 Kol. 1
 7
 ΤΥΝΔάΡΕω ΒΑΟ[ΙΛΑ]ΟΟ

 . . .]POΙΟΙ ΔΌΜΟΙΟ [. . . . .] ΚΥΑΝῶΠΙΟ

 . . .]MEFE[. . . . . .] ΘΥΤ[. . .

 10
 . . .]ΚῶΝ[. . .

Κοί. 2 τος αντάς δε γυναϊκάς αμήμονα έρι° είδυίας, πάς ας χρυςείας φιάλας έν χερςὶν έχούς ας. καί νύ κε δη Κάςτωρ τε καὶ δ κρατερός Πολυδεύκης γαμβρόν ποιής αντό κράτος, άλλ Άγαμέμνων

15 ΓΑΜΒΡὸς ἐὼΝ ἐΜΝᾶΤΟ ΚΑΟΙΓΝΉΤωΙ ΜεΝΕΛΑΏΙ.

ΥἸὼ Δ' ἩΜΦΙΑΡΑΌΥ ἹΟΙΚΛΕΊΔΑΟ ἄΝΑΚΤΟς

[ἔΞ] ἩΡ[Γ]ΕΟς ἐΜΝῶΝΤΟ Μ[Α΄Λ ἔΓ]ΓΥΘΕΝ, Α΄ΛΛ ἄΡΑ ΚΑὶ ΤΟΥ΄C

[···]ΘΕῶΝ [····]ΝΕΟΙΟ [···]ΝΕΟΙΟ [···

\* \*

Κοί. 3 20 ἄλλ' ο Ϋκ ἢν ἄπάτης ἔργον παρὰ Τυνδαρίδηιουν.

ἐκ δ' Ἰθάκης ἐμνᾶτο Ἰθονοςθος ἱερὴ ἴς,

Υἰὸς Λαέρταο πολύκροτα μήδεα εἰδώς.

Δῶρα μὲν οΫποτ' ἔπεμπε τανισφύρου εἴνεκα κούρης,

ἤιδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ὅτι Φανθὸς Μενέλαος

25 ΝΙΚΉCΕΙ ΚΤΉΝΕΙ ΓΑΡ ΆΧΑΙῶΝ ΦΕΡΤΑΤΟΣ ĤΕΝ· ΑΓΓΕΛΉΝ Δ' ΑΙΈὶ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑΔΕ΄ ΠΡΟΙΆΛΛΕΝ ΚΑ[CTOPI Θ' Ι]ΠΠΟΦΑΜΟΙ ΚΑὶ ΑΕΘΛΟΦΟΡωΙ ΠΟΛΥΔΕΎΚΕΙ.

...o]v[v]bo&cv[·]

30

1, 7 τυνδάρεω 8 δόμοιο 10 κών 2, 13 κάι

3, 21 ϊερμεις 24 μδεε 25 νεικήτηκνω und dahinter ein 1 nachgetragen. 27 κά δέγκει 30 Βοθτα[

2, 11 Π 270. 13 φ 128. 15 N 460.

<sup>1,8 [</sup>ĂΛΟΧΟΟ] Eitrem, dem Raume nach noch allenfalls möglich; Tochter des Tyndareos ist Helene schwerlich gewesen, vgl. Fragm. 92, Schol. Pind. N. 10, 150 ὁ ἩρίοΔου οΫτε ΛήΔας οΫτε Νεμέςεως Δίωως τὰν Ἑλένην, ἄλλὰ ΘΥΓΑΤΡὸς ϢΚΕΑΝΟΫ ΚΑὶ Διός, was freilich auch in ein anderes Gedicht gehören kann.

<sup>3, 22</sup> vgl. A 1 mit Varianten; Quintus Smyrn. V 238 mit der Variante полу́тропа. 23 тамі́сфурос auch Bakchylides. 24 В 409. 25 ктн́моіс (кте́а́моіс) oder ктн́сєї Вlaß. 27 vgl. Г 237, Кургіеп 9, 8. 28 [Єу́а́мо]мос?

ΚοΙ. 4 ει Κάςτορι θ' Ιπποδάμωι καὶ ἄεθλοφόρωι Πολυδεύκει Ἰμείρων Έλένης πόςις ἔμμεναι Ηνκόμοιο, εΐδος οΫτι Ιδών, ἄλλο ἄλλων μόθον ἄκούων. ἐκ Φυλάκης δ' ἔμνῶντο δύ' ἄνέρες ἔποχ' ἄριςτο[1,]

- 35 Υἴός τ' Ιφίκλοιο Ποδάρκης Φυλακίδαο Ηνός τε Άκτορίδης ὑπερήνωρ Πρωτεςίλαος, ἄμφω Δ' ἄγγελίην Λακεδαίμονάδε προΐαλλον Τυλαρέου π[οτί] δῶμα δαίφρονος Οἴβαλίδαο πολλὰ Δ' ἔξδν[α δίδον] ΄΄ μέγα γὰρικλέο[ς ἔςκε γυ]ναικός ΄΄
- 40 XAŅ[K . . . XPY[C . . .

ΚοΙ. 5 ΑργεϊΗς ΈλενΗς πός σε εμμεναίμε ήγκόμοιο.]

εκ δ' άρ' Άθηνεων μναθ' γίος Π[ετεωο Μενεςθεύς,]

πολλά δ' έεδνα δίδου κειμήλια γ[άρ μάλα πολλά]

45 έκτητο χρυσόν τε λέβητάς τ[ε τρίποδάς τε]
καλά, τά β' ένδόθι κεθθε δόμος [Πετεωο άνακτος.]
οῖς μιν θυμός άνηκεν ξεδνώς[αςθαι άκοιτιν]
πλεῖςτα πορόντ', ἔπεὶ ο[τ]τιν' ξέλπε[το φέρτερον εἶναι]
[πάντω]ν ήρώων κτήνεςςι τε δω[τίναις τε]

50 [....] Τ̞ϵ̞[ત̞Α̞ο̞ Α̞ο̞ΜοΥς κρατερὸς [... [...... ἙΛέΝΗ]ς ἔΝΕΚ' ἤ[ΥΚόΜΟΙΟ]

4, 31 φόρωι 32 είμειρων 33 άλλων 35 τείφι, ποδάρκης 36 υπένη-Νωρ 37 άμφω 38 οιβαλίδαο 5, 44 κείμαλια 45 εκτάτο 48 ό[υ]τιν 49 ηρώων

4, 32 Γ 329. 33 εἶΔός Γ' οΫΤΙ wird es wohl gewesen sein, obgleich ein Trochäus im ersten Fuße im nächsten Bruchstück V. 14 unbestreitbar ist. 34 Y 158. 5, 43 B 552. Vorher ging μάλα Δ' μόθαε θυμώι, vgl. im nächsten Bruchstück V. 14. 45 Y 259. 46 τά Ρ' ist vielleicht nicht unmöglich, aber sehr viel wahrscheinlicher ist hinter dem Relativ τε. 47 εδλούς εδι in dem Sinn wie hier einmal bei Leonidas belegt, Anth. Pal. 7, 648; в 53 steht es vom Vater, der seine Tochter gegen die έδλα verkauft. Daher Blaß ἐξαλως [αι παράκοιτιν]; das kommt nämlich keinmal vor. 50 κρατερός λυκομήδης? vgl. Schol. T zu T 240 Κρής ὁ λυκομήδης ως φηςινή "Ηςίοδος καταλέτων τοὺς μνης εδικής. Jedenfalls kam Lykomedes in demselben Gedichte vor.

# 3. HELENES FREIER, Schluß.

P. 10560.

. Probe der ersten Kolumne Taf. II.

Zerrissenes Stück einer Papyrusrolle, zwei Kolumnen und die Versanfänge der dritten. Höhe 31 cm, Breite 40 cm. Wahrscheinlich aus Eschmunên. Der Text steht auf Verso und ist augenscheinlich jünger als die dem 2. Jahrh. n. Chr. angehörende Steuerliste auf Rekto. Buchschrift des 3. Jahrh. n. Chr. Die meisten Buchstaben sehr nach rechts geneigt. Wenig Interpunktionen und Lesezeichen, auch diese meistens schon vom Schreiber gesetzt. Keine oder fast keine Korrekturen; V. 97 ist vom Schreiber selbst über der Zeile nachgetragen. Die Orthographie sehr sorgfältig; nur 1 und 61 schwanken. Fehler im Texte nicht ganz selten. An der überaus schwierigen Lesung und Deutung hat sich auch Dr. Hefermehl beteiligt; hoffentlich gelingt es anderen noch etwas mehr zu entziffern.

ΚοΙ. 1 ΜΝᾶΤΟ ΄ ΠΛΕΊCΤΑ ΔΕ ΔῶΡΑ ΜΕΤΑ ΞΑΝΘΟΝ ΜΕΝΕΛΑΟΝ ΜΝΗΟΤΗΡωΝ ΕΔΙΔΟΥ ΜΑΛΑ Δ' ΗΘΕΛΕ ΌΝ ΚΑΤΑ ΘΥΜΟΝ ΑΓΕΙΉΓ ΕΛΕΝΗΟ ΠΟΟΙΟ ΕΜΜΕΝΑΙ ΗΥΚΟΜΟΙ[Ο].

ΑἴΑΟ Δ΄ ΕΞΑΛΑΜΕΊΝΟΟ ΑΜώΜΗΤΟΟ ΠΟΛΕΜΙΟΤΗΟ
5 ΜΝᾶΤΟ ΄ ΔΙΔΟΥ Δ΄ ΑΡΑ Ε΄ΔΝΑ [Ε΄Ο]!ΚΟΤΑ, ΘΑΥΜΑΤΑ Ε΄ΡΓΑ ΄
Οἱ ΓΑΡ Ε΄ΧΟΝ ΤΡΟΙΖΑΝΑ ΚΑὶ ΑΓ[Χ]ΙΑΛΟΝ ΈΠΙΔΑΥΡΟΝ ΝΑΟΚΟΝ Τ΄ ΑἴΓΕΙΝΑΝ ΜΑΟΗΤΑ ΤΕ ΚΟΥ[ΡΟΙ] ΆΧΑΙῶΝ ΚΑὶ ΜΕΓΑΡΑ ΟΚΙΘΕΝΤΑ ΚΑὶ ΘΡΡΥΘΕΝΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΝ,

<sup>1, 1</sup> MNATO 2 EALAOY ON. 5 MNATO  $7 \, \tau^2$ . Uber dem a von MACHTA ein Strich wie ein riesiger Gravis, vom Schreiber selbst gemacht; in der Vorlage stand wohl ein c; Doppelkonsonanz ist falsch, findet sich aber öfter.

<sup>1, 2. 3</sup> vgl. 14. 15; danach war Kol. 5, 1 des vorigen Bruchstückes zu ergänzen. Έλένης πόσις Ηγκόμοιο Λ 369 u. ö. 4 ΑἴΑς Δ² έκ ΚΑΛΑΜΊΝΟς Β 557. ΑΜΜΗΤΟς Πολγδεγκης Hymn. 32, 3, Α. ΊδΛΑΟς Asp. 102. ΑΜΜΗΤΟΙΟ Μ 109, jüngerer Ersatz für ΑΜΎΜΟΝ. ΘΑΥΜΑΤΑ ΈΡΓΑ Asp. 165. 5—8 B 560—562 ΈΡΜΙΟΝΗΝ ΆςίνηΝ ΤΕ ΒΑΘΎΝ ΚΑΤΑ ΚΌΛΠΟΝ ΕΧΟΎΚΑς ΤΡΟΙΖΑΝ ΉΙΟΝΑς ΤΕ ΚΑὶ ΑΜΠΕΛΘΕΝΤ ΕΠΙΔΑΥΡΟΝ, ΟΙ Τ΄ ΕΧΟΝ ΑΪΓΙΝΑΝ ΜΑ΄ ΤΕ ΚΟΥΡΟΙ ΆΧΑΙΘΝ. Die Stelle steht in reicherer Fassung im Άγων; da lautet es wie hier ναςόν τ' ΑΪΓΙΝΑΝ, und diese bessere Variante notiert Apollodor bei Strabon 375. Auch die anderen Varianten sind schwerlich beabsichtigte Änderungen, sondern unserer Überlieferung gleichwertig; namentlich Hermione und Asine liegen zwar »längs des Meeres« in der Landschaft Άλική, aber durchaus nicht in einem tiefen Busen. 8 Fragm. 214 = Porphyrius bei Eustathius zu a 365 έντεγθεν

- Kol. 1 9 Έρμιόνην Άςίνην τε παρέπ Χ[Λ]α ναιεταώςας,
  - - 15 Άργεϊης Έλένης πόςις ἔμμενα[ι ήγκόμοιο]

      έκ Κρήτης Δ΄ ἔμνᾶτο μέγα ςθένο[ς Ί]Αρμ[ενθος]

      Δεγκαλίδης Μίνωος ἄγακλείτοιο π[ολ]ε[ίτης],

      οΫδέ τίνα μνηςτήρα μετάγγελον ἄλλ[ον ἔπεμγεν,]

      ἄλλ ἀΫτὸς [ς]Ϋν νηὶ πολγκλήιδι μελαίμ[η]
    - 20 ΒΑ ἡπ[èp] Ϣτιλίον πόντον διὰ κθμα κελαι[νόν]
      Τυνδαρέου ποτὶ δώμα δαϊφρονός, ὅφρ̞ [ἄτάγοιτο]
      [Άργειη] Ἑλένην, μηδ ἄλλος οις ..ακ[...
      [....κ]λέα πίζαν ἐπὶ χ[θό]να δίαν ἴκαν[εν]

1, 9 am Ende Χνω στιγμή. 10 έψετ Schreibfehler. ειλιποΔάς 11 Δωσειν· 14 beide Χνω στιγμή vorhanden. 19 μέλλικ; der Akzent scheint sicher, so falsch er ist. 20 ψίγνος Schreibfehler. μελλικ Schreibfehler. 22 οἷς...μκ, c kann o sein, aber c liegt näher; dahinter Reste von zwei Vertikalstrichen; auf der Photographie täuscht eine dunkle horizontale Faser. Man möchte N lesen, allenfalls ει, οι. ελένην· 23 von λέλ sehr schwache Spuren, aber überzeugend von Schubart gedeutet.

ΛΑΒὢΝ ἩΕίοΔος καὶ τὰ Μέγαρα τὴν χώραν ςκιόθητα ἔφη. Orakel bei Herodot 5, 92 Πειρήνην οἴκεῖτε καὶ ὄφργόθητα Κόρινθον.

1, 10 ΒόΑς ΚΑὶ ΤΦΙΑ ΜΆΛΑ Odyssee oft. 12 Β 540 ΈΛΕΦΗΝώΡ ὅΖΟς "APHOC. 13 = B 541. 14.15 nach 1-3 verfertigt, wobei der erste Fuß trochäisch geworden ist, und doch kann man nicht helfen. 16 coenoc lao-ΜεΝΆος N 248. 17 ΔεγκαλίΔης N 307. πολίτης sehr wahrscheinlich; in der Bedeutung unepisch, »aus der Minosstadt«, Aischyl. Sieben 1 Káamoy πολίται. TÁΓΓΕΛΟΣ Ο 144, Υ 199. 19 CÝN NHÌ ΜΕΛΑΙΝΗΙ Oft bei Homer, aber nicht mit πολγκλήιΔΙ, Überfülle wie 10, 18, 20 usw. 20 Schol. a 65 τὰν Διγνίαν κατά Κρή-THN HCÍOAÓC PHCI KEÎCPAI; der durch Mißverständnis erzeugte Hesiodvers Fragm. 70 Rz. war bereits im Hermes 40, 137 beseitigt. 21 bis AAÍPPONOC = Hes. 2, 38. Zu Idomeneus, der hier ein so hitziger Freier ist, vgl. Schol. T zu N 516, er schießt nach Deiphobos ως Αντεραστής Έλένης, ως μαρτυρεί Ίβυκος καὶ Οιμωνίδης Αλλ' οΫτε ήρα ' ΜεςΑΙΠόΛΙΟς' (N 361) οΫτε τὸ παρὰ ἹΒΥκωι ΑΛΗΘές. 22 der Akzent deutet darauf, daß oion gemeint war; aber das war dann eine schwere Korruptel. Der Sinn kann kaum ein anderer gewesen sein, als »und kein anderer eine Frau (Ӑкоїтін) bekam (oder ihm wegnahm), deren Ruhm über die ganze Erde ging«. πάκαν έπὶ χοόνα Demeterhymnus 355; κλέος ... οΥρΑΝὸΝ ... ΙΚΑΝΈΝ Θ 74. ΚΛΕΑ mit Verkürzung des A bei Apollonios usw.

```
[........]. ęcíhi Zhnòc mera........
Kol. 1 24
         Sechs Zeilen verloren
     32
                                      ... * KO[1]TIN
                                      ...]εΔε ...
                                     . . .].
                          ...]eïz [....]
     35
                          ...]NE[....]....YWN
                          . . . ]KA[. . . . . . ] BAGEÍHI
                          . . . ]K[. . . .] EĬNEKA KOÝPHC
                       ...]OYT[..]EAE[....]. EFKA ...
        [ TIÁN ] TẠC Δὲ MNHCTĤP [AC ] ĂŢŢ HIŢĢEŅ Ŏ PĶ [IA] ŢĮCŢÁ
         [o]MNYMENAI T' EKENEYC[E] KAI [..]... APÁACOAI
         çπονΔĤ, ΜΗ ΤΙΝ' ἔΤ' ἄ[ΛΡΟΝ ἄΝΕΥ ἔΘΕΝ ἄΛΛΑ π[ονεîcθΑΙ]
         ΑΜΦὶ ΓΑΜω[] ΚΟΥΡΗΟ ΕΥ ωλέΝΟΥ, Ο ΔΕ ΜΙ]Ν ΑΝΔΡω[Ν]
         ΑΫΤὸς ἔλοιτο βίμ Νέμεςίν τ' ἄπ[o]\phi[ε]ῖτο καὶ ΑἴΔῶ,
         τὸν Μέτα πάντας ἄνωρεν Αολλέας ὁρμηθην[Α]
         ποιημίν] τειςομένογς. τοὶ Δ' Απτερέως ἐπίροκίτο]
         ΕΛΠΌΜΕΝΟΙ ΤΕΛΕΕΙΝ ΠΑΝΤΕΟ ΓΑΜΟΝ, ΑΛΛ' Ά[PA ΠΑΝΤΑΟ]
```

<sup>1, 24</sup> vor ε (oder allenfalls a) scheint n gestanden zu haben. Der letzte Buchstabe scheint a gewesen zu sein.

39 am Ende auch νεκα möglich; οἥτ [με]ελε... n ἔκα[cτ].. Schubart.

40 απ kann ebensogut αμ-αλ-αν sein.

41 hinter καὶ fehlen zwei Buchstaben, dann eine starke Hasta, ohne Ansatz nach links; vor αρ schwache Spuren, die zu γι, κι, auch wohl ωι passen würden. ἀκράτωι (Δ 159) war es nicht.

42 μάτινετ — άλλα

43 Ende εναναρων, also stand sicher κεν; Schreibfehler.

46 τεισομενογο

<sup>1, 40</sup> Schol. Lykophr. 204 (von Rzach unbegreiflicherweise zu Erga 165 gestellt) καὶ τὸ πρώτον ὄρκογο ἔΔωκαν περὶ τθο Ελένης, ὡς ἩςίοΔος. 41 das unbelegte APÁACOAI, nach öpáACOAI, beinahe sicher. Die Form ward gebildet, als APACOAI in der Stammsilbe kurz gesprochen ward, die im Epos lang war. Eur. Iph. Aul. 58 бркоус CYNÁYAI ΔΕΞΙΆς ΤΕ CYMBAΛΕΪ́Ν ΜΝΗΟΤΉΡΑς ΑΛΛΗΛΟΙΚΙ ΚΑΙ ΔΙ' ΕΜΠΎΡωΝ CΠΟΝΔΑς ΚΑΘΕΪ́ΝΑΙ ΚΑΠΑΡΑ΄ CACOAI ΤΑΔΕ. 42 ลักธุฯ ธัดธุณ an derselben Versstelle P 107; die schwachen Spuren der Schrift stimmen vollkommen dazu. Das zwingt den Gedanken auf, "es sollte niemand anders irgend sonst etwas in betreff der Hochzeit unternehmen ohne seine Mitwirkung«; das Verbum ist unwesentlich (πένες ΘΑΙ ebensogut), aber der ganze Ausdruck befremdet etwas. 44 wohl zu verbessern némecin aé; Némecic und 46 Απτερέως παρ' 'ΗςιόΔωι (Fragm. 234 Rz.) Herodian π. πα-Alace Erga 200. eωn im Et. gen. s. v.; Γ 260 steht in demselben Versschlusse dafür στραλέως, ο 288 éccγménωc.

- Kol. 2 48 Åtpe[î $\Delta$ ]hc [níkhce]n áphí $\phi$ iλoc Menéλaoc πλε $\hat{i}$ [ct]a πορών. Χε $\hat{i}$ Ρων  $\Delta$  έν Πηλί $\phi$  Υλήεντι
  - 50 Πηλεΐλην έκόμιζε πόλας ταχὴν ἔξοχον ἄνδρων παῖδ[] ἔτ' ἐόν[τ'] οὰ Γάρ κεν ἄρηίφιλος Μενέλαος νίκης οὰδέ τις ἄλλος ἐπιχθονίων ἄνθρώπων μηνητεύων Ελένην, εἴ μιν κίχε παρθένον οΫςαν οἵκαδε νοςτήςας ἐκ Πηλίογ ώκὰς ΆχιλλεΫς,
  - 55 άλλ άρα τὴν πρίν Γ' ἔςχεν ἀρηίφιλος Μενέλαος.
  - Β΄ Η τέκεν 'Ερμιόνην καλλίσφυρ[ο]ν έν μεγάροις να άκλπτον. πάντες δε θεοί δίχα θυμόν έθεντο έξ έριδος' δη γάρ τότε μήδετο θέςκελα έργα Ζεύς ύψιβρεμέτης μεΐξαι κατ' άπείρονα γαΐαν
  - 60 ΤΥΡΒΆΞΑς, Η̈ΔΗ Δὲ ΓΈΝΟΟ ΜΕΡΌΠωΝ ἄΝΘΡϢΠωΝ
    ' ΠΟΛΛὸΝ ἄϊCΤϢCAI ÇḤĢ[ʔ]Δε, Ḥ[PÓ]ΦΑCIN ΜὲΝ ὄΛΈCΘΑΙ
    ΥΥΧὰΟ ἩΜΙΘΈω[Ν, Μὰ ΕΠΙΧΘΟΝΙΟ]IÇỊ ΒΡΟΤΟĴCIN
    ΤΕ΄ΚΝΑ ΘΕϢΝ ΜΙ[ΧΘΑ]Į, [ΜΟΡΟΝ ὄΦ]ΘΑΛΜΟĴCIN ԾΡϢΝΤΑ,
    ἄΛ[Λ° Ο]Ἰ Μ[ὲ]Ν ΜΑ[ΚΑΡΕΌ . . . . . .]Ņ Ϣ[C Τ]ὸ ΠΑΡΟΟ ΠΕΡ

    5 Χ[ωρὶ]C ἄπ° ἄΝ[Θρ]ϢΠω[Ν ΒΙΌΤΟΝ ΚΑὶ] ἩΘΕ° ἔΧωCIN

<sup>2, 48</sup> es stand ΝΕΙΚΗCEN; vom ersten N Ansatzspur, die mehrdeutig ist. 49 πο-FWN 51 Γ PMIN, Schreibfehler. 57 ΑΕΛΠΤΟΝ 58 ΕΡΙΔΟΟ ΤΟΓΕ, Schreibfehler. 60 ΤΥΡΒΑΞΑΟ 61 c kann auch Interpunktion gewesen sein, π auch π, e auch ω: die Lesung τωΔε ist also denkbar. Das folgende π kann ebensogut ΓΡ gelesen werden, das φ auch β. 63 das Iota in der Mitte kann auch γ oder ρ gewesen sein. 64 [ο] 65 ΑΘΕ

<sup>2, 49</sup> nach Fragm. 19 Rz., Schol. Pind. Nem. 3, 92 On OPÉYEN XEÍPWN ÉNÌ TH-Λίωι ΥΛΗΈΝΤΙ (von Iason); da ist Χείρων ἔθρεγ(εν) überliefert, die Umstellung von Spitzner vorgeschlagen, und die Wortstellung spricht ebenso für sie wie die Verbalform und der Vers und nun die Imitation. en und en stehen in solchen Fällen immer zur Auswahl. 50 έκόμιzε in gleicher Bedeutung an der gleichen Versstelle 51 παῖc ἔτ° ἐών c 216. 52 ἐπιχθονίων ἀνθρώπων  $\Delta$  45 usw. ΔίχΑ ΘΥΜΟΝ ΕΧΟΝΤΕΟ Υ 32. 58 θέςκελα έργα Γ 130 usw. 59 MEÎEAI, durch Mischung erzeugen, scheint eine neue Wendung; TYPBÁZEIN erst bei Sophokles belegt, ту́рва, Adverb, bei Aischylos, aber ту́рвн bei Hippokrates, also ionisches Sprachgut. KAT' AMEIPONA FAÎAN Hes. Erg. 160 (Hom. P 418). 61 cπεγδειν mit Infinitivobjekt noch nicht homerisch. Τ 302 εςτενάχοντο γγναϊκάς Πάτροκλον πρόφαςιν, cφων Δ' ΑΥΤών κήΔε' εκάςτη, und so adverbiell bei späteren. Der epexegetische Infinitiv ысте олесом für diesen Stil kühn. 62 нмесо Hes. Erg. 160. Man kann ebensogut ἴΝΑ ΜΗ ΔΕΙΛΟΙ̂CΙ ΒΡΟΤΟΙ̂CΙ ergänzen. 65 Χωρὶς ἄπ' ἄνορώπων für das alte τηλος weist Hefermehl in den Orphika 77 nach. Erga 166 τοῖς Δὲ Δίκ Ανθρώπων Βίοτον καὶ ΗΘΕ' ΟΠΆςςΑς.

```
τ[...]ε. θΑΝ[...]Α. [... ΚΑΤΑ] ΘΝΗΤῶΝ ΑΝΘΡώπωΝ
                      ... M' ÄNFOC EMANTEIN
                        ...]. ĕĸepce
                                 ...]epzey[
                         ... є ] пі мастфі
70
                   ...] MHJAÉ TIC ÁN[A]PWN
                 ...] ΜελΑΙ[Ν]ΑωΝ Επὶ ΒΑΙΑΙ.
                   ... B HHO TE DEPTATOC ENAI
                   ...]ε ΚΑΤΑΘΝΗΤῶΝ ΑΝΘΡώπωΝ
          ... ὅςα τ᾽ ἐζτὶ καὶ ὁππόςα Μέλλει ἔςεςθαι
75
              ... MÉT A MHAETAI HAÈ TEPAÍPEI
              ... Διὸς Νεφεληγερέτλο
                     ...] . [6]TT! PPÁCCACBAI ÉMEANEN
            ... ΑΚΑΙΕ ΚΑΤΑΘΝΗΤŴΝ ΑΝΘΡώπωΝ
    [καὶ π]ολ[λ]ὰς ΆίΔΗΙ ΚΕΦΑΛΑς ἄπὸ ΧΑΛΚὸΝ ΤΑΥ[ΕΙ]Ν
    [ἄΝ ΔΡῶΝ [ἩΡ]ώων ἐΝ ΔΗΙΌΤΗΤΙ ΠΕΟΌΝΤωΝ.
    [Α]ΛΛ οΥπω [π]οτε πατρός Επηισθάνετο Φρενό[ς δ]ρΜ[ήν.]
    O LA TE KHP AAGEINONTEC COETÉPOICI TÉKECCI
    [τ]έ[ρ|ποντ' ἄνθρωποι, πραπίδων ἐπετέρπετ' ἐρωθι
```

<sup>2, 66</sup> vor dem vereinzelten a eine Hasta, dahinter Ansatz oben wie von τ oder γ, alles sehr unsicher. 67 μ kann auch γ sein. Das verschriebene επαλγειν deutlich. 68 εκέρες eher als εκέγες, davor ein Ansatz, c? 69 hinter dem keineswegs ganz sicheren epzey könnte ein kleiner Buchstabe wie c gestanden haben. 71 μ könnte auch a sein. 72 βαίμι. Νατῶντίοι kann man επιβαίμ verstehen. 75 μελει Schreibfehler. 78 έμελλεν 79 μκαιε schwerlich richtig. Θρώπων 81 conτων 84 ωποι Δωνλεπετ Schreibfehler, Δ scheint auch im Pap. durchgestrichen zu sein.

<sup>2, 73</sup> vermutlich nach φ 373 χερείν τε βίμφί τε φέρτατος είμν zu ergän-75 Sibyllinen I 3 ὅππόςΑ πρὶν Γέγονεν, πόςΑ Δ' ἔςτιν (Opsopoeus, ἔςςετ(ΑΙ) codd.) πόσσα Δὲ ΜέΛΛΕΙ ἔσσεσθΑΙ (mit Unrecht geändert), wozu Rzach außer Abliegendem anführt Empedokl. 21, 9 öca T' fin öca T' écti kai éctal, das auch zu fern liegt. Wohl aber klingt Parmen. 8, 20 οΫκ ἔςτ' οΫΔ' εἴ ποτε μέλλει ἔςεςθαι schwerlich durch 76 Β 27 ceŷ... μέγα κήδεται ήδ' έλεαίρει, vgl. 85. 80 А 3 поллас Δ' ΙΦΘίΜΟΥC ΥΥΧΑC "AIΔΙ ΠΡΟΙΑΥΕΝ ΗΡώωΝ, wo aber Apollonios Rhodios κεφαλάς las, das in der Kopie Λ 55 allein überliefert ist. Ιάπτειν war schon den Tragikern eine Glosse, die sie für ganz Verschiedenes verwendeten (Euripides meidet sie), vgl. Hesych. Hier ist es πέμπειν, mit der Präposition Αποπέμπειν, dies singulär. 81 ΑΝΔΡῶΝ ἩΡώωΝ Hes. Erg. 159. N 207 πετόντος έν αίνθι ΔΗΙότητι. 82 έπαιςθάνομαι erst bei den Tragikern, Alcohnomal auch erst Tragg. Herodot. OPMH von Psychischem im Epos erst in dem spätesten Areshymnus 8 (ΥΥΧĤC ΥΠΟΓΝΑΎΑΙ ΦΡΕCÌΝ ΌΡΜΗΝ). 83 κΑΡ' ΑΛΕΕΊ-NωN Π 817 u. ö. Ursprünglich wohl of Δέ; aber das τε, parapleromatisch gefaßt, hat den Zusatz von Δέ 84 hervorgerufen. 84 έρωή synonym mit ὄρμή (Hesych.) Ξ 488 фрмнен Δ' Акамантос, δ Δ' οΥχ Υπέμεινεν έρωμν. Auf Psychisches sonst nicht übertragen.

Kol. 2 85 TTA TPÒC ÉPICOENÉOC METÁN ÁNDPÁCI MHDOMÉNOIO. [ΠΟ]ΛΛὰ Δ° ἄΠὸ ΒΛωΘΡῶΝ ΔΕΝΔΡωΝ ἄΜΥΟΝΤΑ ΧΑΜÂZE [ΧΕΥ]ετο ΚΑΛΑ ΠΕΤΗΛΑ, ΡΕΕΚΕ ΔΕ ΚΑΡΠΟΟ ΕΡΑΖΕ, [ $\pi$ n]eí[on]toc bopéao  $\pi$ epizamenèc  $\Delta$ iòc aĭchi, [...]εςκεν Δὲ Θάλαςςα, ΤΡόμεςκε Δὲ πάντ' ἀπὸ τοῖο, T PYXECKEN DÈ MÉNOC BPÓTEON, MINÝBECKE DÈ KAPTIÓC ώρη έν είαρινή, ότε τ' άτριχος οΫρεςι τίκτει [F]A[í]HC ÉN KEYOMÛNI TPÍTWI ĚTEÏ TPÍA TÉKNA" [APOC] MÈN KAT TOPOC KAÌ ĂNÀ APYMÀ TIYKNÀ KAÌ YAHN [ΘΆΡΑς ΑΛΥς]ΚΑΖωΝ ΚΑὶ ΑΠ[ε]ΧΘΑΙΡωΝ ΠΑΤΟΝ ΑΝΔΡῶΝ Ärkea kai knhmoèc ka[T]a[BÓCKETAI . . . Kol. 3 95 χειμώνος Δ' έπιόντος Ϋπό[... κειται πόλλ έπιες cámen [ος] ε[... Δεινός ὅΦΙς ΚΑΤΆ ΝῶΤΑ ΔΑ ΦΟΙΝΌς ... AAAA MIN YBPICTHN TE KA TAPION . . . 100 KANA DIÒC DAMNAI PHM ... YYXH TOP T' OTH KATANEITE TAI ...

<sup>2, 85</sup> ceenoc Schreibfehler, μετάλ 86 τλωθρών Schreibfehler, Δέναρων 87 vor ετο Spuren, die sich keinem Buchstaben anpassen. 88 aichi. 89 vor εκκεν undeutliches; Schubart meint pecken mit z darüber zu erkennen. Τρομεεκε Schreibfehler. τοιο. 90 βρότεον 93 αργμινα Schreibfehler.

<sup>3, 96</sup> a<sup>2</sup>. 97 ausgelassen und auf dem oberen Rande nachgetragen; seine Stelle zeigt ein Strich zwischen 96 und 98. 99 vielleicht Pepicthn. 101 öh Spiritus von zweiter Hand.

<sup>2,85</sup> πατρὸς ἐρισεόκεος Τ 355. 86 Hes. Fragm. 216 = Epimer. Cram. An. Ox. I 89 »πολλλ Δ' ἀπὸ χλωρῶν Δενδρέων ἀμύοντα χαμάζε« ἀντὶ τοῦ μύοντα. Et. gen. ἀμύω. ὁ Δὲ 'Ης. ἀμύω εἶπεν »ἀμύοντα χαμάζε«. Daß βλωθρῶν (ἡτηλῶν) das Richtige ist, zeigt der Gegensatz χαμάζε; aber hier Korruptel, dort Interpolation, das weist auf alten eingewurzelten Fehler. 87 χεύετο scheint zu groß; vielleicht Φύρετο. πύρετο Hefermehl; aber die Blätter, die sich erst zu Boden senken, faulen noch nicht. πέτηλα in älterer Poesie nur Asp. 289, wo es »die Halme« bedeutet. 88 πνεύςαντος βορέλο Erg. 506. περιζαμένως κεχολώς με Hermeshymn. 495. 89 ἔζεκκεν Schubart, als Korrektur zu ἔρρεςκεν. κλύζεςκεν? vgl. | 489, Ψ 61. 90 das intransitive τρύχω ist nicht hübsch; Lesung sicher. 91 ἄρρη ἐν εἰαρινθι ὅτε τε Β 471; attisch würde ἄτριξ gefordert, aber ἄτριχον Kallimachos 3, 77. 92 γαίης ἐν κεγθμωνι Hes. Τh. 158. 93 κ 150 = 197 ΔΙλ Δὲ Δργμλ πίγκνλ καὶ ϔλην (Λ 118). ἀνλ Δργμλ και ξείνων. 202 πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων.

<sup>3,95</sup> Δ 337 κνημούς .... καὶ ἄγκεα. 98 Δράκων έπὶ νώτα Δαφοινός B 308. 99 Υβρίςταί τε καὶ ἄγριοι οΥΔὲ Δίκαιοι ι 175 u.  $\ddot{o}$ . 100 κθλα des Zeus M 280.

```
Kol. 3 102 Η Δ' ΑΜΦ' ΑΥΤΌΧ[Υ]ΤΟΝ ΘΆΛΑ[ΜΟΝ . . .
           ΗΒΑΙΉΝ Ε΄ ΠΙ΄ ΤΕ ΤΡΆ ΚΑΤΆ XΘON . . .
           eîcin ΑΜΑΥΡω[θ]e[î]c[A] ποτί . . .
      105 KEÎTA[1] ΔÈ [...
                                       122 ΤΗΛΕΘό ω...
           ŴPAI Τ' ΕΚ Φ . . .
                                             Τοῖοι Δὲ [...
           TÉPYHI L'A[...
                                             TPIC TO ...
           ΑΫθις έπι [...
                                       125 ЁПЛН...
          raíhc t€ [...
                                             εΐcιν Δ[...
     110 ÉNOEN A ...
                                             ΦΥΛΟΝ [...
          θήλει ΕΡί...
                                             6 Zeilen fehlen
          ές φως ο[...
                                            т[...
          ΦΡÁZET ...
                                       135 ө[...
          ĔΡΧΕΤ...
                                            φ...
     115 ЙπіА т ...
                                            ÉNN . . .
          τΑίμ ὡς [...
                                            zωε[...
                                            Νόсф[ι...
          πότμο[...
                                       140 KHP...
          TÂCOAI ...
          οΪ Δ' ÂΝ K . . .
                                             KAÌ TÀP . . .
     120 ΝΟΎCWΝ [...
                                             ĂΓΡΟ[. . .
          AAAA TAT...
```

Die erhaltene Versreihe zerfällt in zwei Teile, gesondert durch die Paragraphos und das B am Rande vor V. 56. Der erste Teil gibt den Abschluß der Werbung um Helene, deren Anfang im vorigen Papyrus steht. Zuerst ein jetzt unbenannter Freier, der die reichsten Gaben bietet, also noch mehr als der Geber der Weiber mit goldenen Schalen 2, 11. Dieser hier wird aber kurz abgemacht; er soll mit Aias kontrastieren, der auf seiner kümmerlichen Insel Salamis freilich keine Schätze besitzt; aber er getraut sich, das Vieh seiner Nachbarn zu erbeuten, und das bildet sein Angebot. Dieser Aias ist ein guter Widerpart zu Odysseus, der geschickt vermeidet,

<sup>3, 102</sup> der verloschene Buchstabe in Αγτόχγτον kann nur i oder γ sein. 103 ΑβΑὶΔιν; danach Raum für die στισμέ. θ nach χ so gut wie sieher. 104 εῖσιν. 111 hinter ερ ein Ansatz wie zu μ u. dgl. 112 φως 116 sehr unsieher. 119 vor dem Verse ein schräger Strich; Paragraphos? 136 hinter φ Ansatz von Δ oder Δ.

<sup>3, 102</sup> ATTÓXYTOC erst spät belegt, Nonnos u. dgl.

sich in Unkosten zu stürzen. So mochten die Helden in der kleinen Ilias einander gegenüberstehen, sehr anders als in der Ilias und bei Pindar. Dann noch wenige Worte über Elephenor und zum Schlusse Idomeneus, der, statt etwas zu bieten, selber kommt; das scheint freilich der immer noch unbekannte erste Freier auf dem Bruchstücke 2 auch getan zu haben. Unbedingt ausgeschlossen ist nicht, daß hinter Idomeneus noch ein Freier kam.

Der Übergang zu der Entscheidung ist zerstört; man erkennt nur noch den Eid aller Bewerber; seltsam kurz folgt der Erfolg des Menelaos. Endlich wird nachgetragen, daß Achilleus noch zu jung war, um als Freier aufzutreten. Mit dem trockenen »Helene gebar die Hermione« geht diese Partie zu Ende.

Die Verse über Aias und Elephenor sind nach dem Schiffskatalog gearbeitet und liefern interessante Varianten, wie zu den einzelnen bemerkt ist. Nun besitzen wir bekanntlich gerade über Aias nicht mehr die originale Fassung, sondern er ist zu einem Annex der Athener geworden, was nicht eintreten konnte, ehe Salamis ein Annex von Athen geworden war. Man könnte also hoffen, in den hesiodischen Katalogen die echte Fassung des homerischen benutzt zu finden. Dem ist nicht so. Dieser Aias will seine Nachbarn ausrauben, die Argolis bis Hermione und die Isthmusstaaten, für die, weil der Katalog versagte, ein neuer Vers zusammengestoppelt ist: aber Attika, das dem Salaminier zunächst vor den Augen lag, bedroht Aias nicht, offenbar, weil er eigentlich bereits dazu gehörte. Also dieser Hesiod ist jünger als die Fassung des homerischen Kataloges, die erst unter Peisistratos fallen kann, ist also frühestens ein Zeitgenosse des Anakreon. Diese Brautwerbung um Helene ist beträchtlich jünger als die um Agariste.

Idomeneus tritt als Werber um Helene auf; dasselbe tat er bei Ibykos und Simonides, und wenn wir in dem Scholion des N, das diese Notiz erhalten hat, daneben Hesiodos läsen, würden wir annehmen, der wäre der Gewährsmann der Lyriker gewesen. Nun sehen wir, daß alle drei etwa Zeitgenossen sind und dieselbe Anschauung wiedergeben. Jenes Scholion nimmt aber von Hesiod keine Notiz, sondern fertigt den Ibykos einfach mit einem »das ist nicht wahr« ab. Seine Tendenz, die Νεώτεροι von Homer abzusondern, ist aristarchisch, und überhaupt zeugt die Gelehrsamkeit für frühe Ent-

stehung. Also hat die beste Grammatik dies Stück der Kataloge verachtet, und unmöglich konnte es eine Zeit täuschen, die sich über die Unechtheit der Aspis und der Chironsprüche klar war. Aber in den Katalogen blieb es stehen, und so haben die Späteren, wie Herodian, es anstandslos benutzt. Woher aber konnte man zuversichtlich sagen, Ibykos (und so auch dieser Hesiod) sagte die Unwahrheit, wenn er den Idomeneus als Freier Helenes einführte? Gesagt hatte er es ebenso wie seine Zeitgenossen, weil jeder, der vor Ilios focht, als Freier erscheinen konnte, sobald der Eid vor Tyndareos allgemein anerkannt war. Wo gab es eine sichere Instanz, die ihn widerlegte? Das wird nichts anderes gewesen sein als die Vulgata, die zur Zeit des Grammatikers galt, wie denn in dem Freierkatalog der Apollodorischen Bibliothek Idomeneus fehlt (Achilleus auch). Diese Vulgata (man kann sie den κήκλος nennen) lernte damals jedes Kind: die nahm man unbesehens als Wahrheit hin.

Sie kennt auch den Achilleus als Freier nicht und kann es nicht. da mittlerweile Achill in Skyros anerkannt war, eine Geschichte, die bekanntlich vor Polygnot und Euripides nicht bekannt war. Freilich nennt bei Euripides Helene selbst den Achill unter ihren Freiern (Hel. 98); aber das beweist nur, daß man so etwas erfinden konnte, sobald es die Antwort »den kenne ich« erleichterte und für die Eitelkeit der Helene einen charakteristischen Zug lieferte. Die aulische Iphigeneia weiß natürlich nichts davon. Die anmutigen Erfindungen, daß der Held einmal die schöne Frau zu Gesicht bekommt (oder auch genießen darf), für die er sterben soll, oder daß er mit ihr im Jenseits vereint wird, sind älter und gehören in eine höhere Region der Poesie. Bei Pausanias III 241 hören wir, die Leute in Las hätten erzählt, ihr Ahnherr wäre von Achilleus erschlagen, als dieser sich Helene holen wollte. Das läßt Pausanias nicht gelten. Patroklos müßte das getan haben, denn der hätte um Helene geworben, nicht Achill. Es wäre zwar kein Beweis, daß dieser unter den Bewerbern im Frauenkataloge nicht erschiene, aber aus Homer könnte man es beweisen: was dann geschieht. Wirklich steht Patroklos in der Apollodorischen Bibliothek, hat auch ohne Zweifel bei diesem Hesiod gestanden; aber Pausanias kann unmöglich bei diesem gelesen haben,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hesiod Fragm. 96.

daß Achill ausdrücklich als zu jung für die Brautwerbung bezeichnet wird, sondern redet so, als käme er gar nicht vor. Mit anderen Worten, Pausanias hat die Kataloge selber nie gesehen, sondern reproduziert mit unvorsichtigem Ausdruck ein älteres Urteil, und daß er in den Lakonika sehr viel direkt oder indirekt dem Sosibios verdankt, ist ausgemacht. Dieser also, oder wer es war, versagte dem Zeugnis der Kataloge jeden Glauben, weil er dem Gedichte seinen späten Ursprung ansah. Daher vermied er auch, von Hesiod zu reden, obwohl die Kataloge im allgemeinen unbeanstandet geblieben sind, und das übernahm Pausanias, der das Gedicht, das er 1, 41 (in Wahrheit aus dem Schlusse der Theogonie, wie wir sie lesen) und 2, 43 dem Hesiod beilegt, hier so autorlos läßt wie immer die мералы ногла.

Von dem Eide vor Tyndareos steht der besondere Zug, daß Odysseus ihn angab, in der Bibliothek.¹ Bei der Zerstörung des Papyrus kann man nicht sagen, ob das hier vorkam oder nicht. Die Geschichte im allgemeinen gehört schon für Thukydides I 9 und alle drei Tragiker, auch für Lykophron 204 zu dem festen Bestande der Tradition. Auf unseren Hesiod berufen sich die Lykophronscholien: die der Ilias ignorieren ihn wieder und die Subskription der Fabel nennt Stesichoros (B 339). Den Kyprien war das so fremd wie der Ilias. Wieder ist kein autoritativer Urheber der Geschichte zu finden.

Hinter der Paragraphos steht noch ein Vers, Η τέκεν Έρμιόνην; der schlägt also den Ton des γγναϊκών κατάλοσος an. Aber sofort geht es wieder in andere Regionen. Offenbar ist der Vers nur eine Klammer, die sowohl die zwei disparaten Stücke verbinden, wie beide an dem Frauenkataloge befestigen soll. Helene gebiert die Hermione ἄεληπτον. Was der Dichter sich dabei gedacht hat, ist nicht sicher zu sagen.²

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es lag sehr nahe, ihn bei jenem Besuche die Penelope holen zu lassen, seit Ikarios in Sparta angesiedelt war (was die Telemachie nicht gekannt haben kann); geheiratet muß er ja gleichzeitig mit Menelaos haben, wenn er überhaupt um Helene warb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Demeterhymnus 219 steht ὀΥίΓονον καὶ ἄελΠΤΟΝ verbunden; das ist Wiedergabe von ΤΗΛΥΓΕΤΟΣ in dem Sinne »so spät geboren, daß kein weiteres Kind zu erwarten steht«. Hermione heißt ΤΗΛΥΓΕΤΗ Γ 175, aber das muß da etwas anderes bedeuten, μονογενής oder ἄγαπητή, wie die παράδος erklärt. Im Sinne von ἄελΠΤΟΣ κανη Hermione unmöglich ΤΗΛΥΓΕΤΗ sein. Im Apollonhymnus 91 steht ἄέλΠΤΟΙΣ ΦΔίνες , auch unverständlich, denn »hoffnungslos, ἄμήχανος«, wie man erklärt, ist weder wahrscheinlich noch befriedigend. Hesych ἄε[λ]ΠΤΟΙ Δεινοί ist von Nauck erledigt.

Daß sie ihr einziges Kind war, ist die herrschende Ansicht seit Γ 175. Aber Sophokles redet El. 539 von zwei Kindern, und das Scholion dazu sagt cymφωνεῖ ΑΫτῶι ἩσίοΔος

ἢ τέκεθ 'Ερμιόνην Δουρὶ κλειτῶι Μενελάωι, ὁπλότατόν τ' ἔτεκεν Νικόςτρατον ὅΖΟΝ ἍΡΗΟς.

An der Stelle dieses Hesiod erscheint bei Porphyrios im Schol. A B D zu Г 175 Kinaithon, so daß fraglich ist, ob in dem ursprünglichen Zitatennest zwei Zeugen oder zwei Verfasser für das eine Zeugnis angeführt waren. Es bleibt also ungewiß, ob die Deszendenz Helenes in einem anderen hesiodischen Gedichte vorkam, wenn es auch überwiegend wahrscheinlich ist, da sonst nichts zwischen Hesiod und Kinaithon strittig ist und andere Fragmente nahelegen, daß Helenes Geschichte nicht nur in dem Freierkataloge bei Hesiod vorkam.¹ Dieser ist jedenfalls auch von dem Grammatiker unberücksichtigt geblieben, der die Traditionen über Helenes Deszendenz sammelte. Nun wir seine Art noch besser kennen, seine Zeit und seine Herkunft (er gehört natürlich dem Mutterlande an) auch, werden wir diese Einlage der Kataloge, die mindestens 200 Verse umfaßte, mit denen in eine Reihe stellen, die man schon im Altertum abgesondert hat, wie kurz im Hermes XL 116 dargelegt ist.

Hinter der Paragraphos folgt ein Abschnitt ganz anderen Charakters und offenbar anderen Verfassers. Da steht am Rande ein großes B. Zahlzeichen kann es nicht wohl sein, denn 200 ist zu wenig und 2000 zu viel in einem Gedichte, das Bücher abteilte. So wird man gedrängt, darin die Ziffer des zweiten Buches zu sehen, so seltsam das anmutet, da man Unter- oder Überschrift erwartet; aber dieses Heft selbst liefert in dem Gedichte XI 3, das nächste in den »Anapästen«, Analogien. Dann hätte also der Freierkatalog noch im ersten Buche der Kataloge gestanden, den Anfang des zweiten hätte das Stück gebildet, das auch mit der Form eines Kataloges nichts zu tun hat; nur der eine Vers über Hermione bildet die Verbindung. Dazu würde nicht schlecht stimmen, daß nicht weniger als sechs Zitate aus diesen Versreihen vorliegen, darunter drei, die den Wortgebrauch angehen: immer sind die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es bleiben allerdings nur Fragm. 93 über den Groll der Aphrodite gegen die Töchter des Tyndareos; das bietet für deren eheliche Deszendenz keinen Raum, und 266 die bedenkliche Angabe, daß Hesiod das εἴωνον der Helene eingeführt hätte.

ersten Bücher eines Werkes mehr gelesen. Diese Zitate würden auch beweisen, daß wir wirklich die Kataloge vor uns haben, da außer den erhaltenen drei nur dieses Gedicht den späteren Grammatikern bekannt war; aber den Titel katáloge innankön nennt ja auch Pausanias.

»Unter den Göttern entstand Streit; Zeus hatte vor, eine gewaltige Verwirrung zu stiften.« Das geht auf die ĕρις ΘεῶΝ, nicht den Streit der drei Göttinnen um die Schönheit, sondern die Parteiung der Götter, die die ganze Ilias zeigt. Die βογλὰ Διός ist die, welche das Proömium der Ilias angibt, das auch direkt benutzt ist. Die Kyprien haben diese βογλὰ zu anderen Erfindungen benutzt, mit denen eine Berührung nicht kenntlich ist. Aber im allgemeinen muß man die Geschichten von dem großen Völker- und Götterkampfe im Gedächtnis haben, um dies zu verstehen, denn es leitet nicht zu dem Raube der Helene über, sondern zu ganz anderem.

Wenn V. 61 профасім мем richtig erkannt ist, so war das, was das Proömium der Ilias als Willen des Zeus hinstellt, der Untergang der Heroen durch den troischen Krieg, nur Vorwand; auch daß die Götter von dem Verkehre mit den Menschen gesondert werden (wie sie es jetzt sind, während Hesiod, Th. 535, Fragm. 82, in der Urzeit sie zusammenleben läßt), fällt noch unter die πρόφαςις. Dann mußte also mit 66 das einsetzen, was Zeus wirklich beabsichtigte. Das fehlt und läßt sich nicht leicht raten. V. 80. 81 wird wieder das Proömium der Ilias paraphrasiert, und dann heißt es »aber niemals merkte er die Absicht seines Vaters, wie die Menschen sich über die Rettung ihrer Kinder freuen; und er freute sich über das Vorhaben seines gewaltigen Vaters, der Großes für die Menschen im Sinn hatte«. Das muß verrenkt sein, denn die Vergleichung gehört zu dem Satze von der Freude. Renkt man es ein, so bleibt, daß der unbekannte Sohn des Zeus an dem, was er von der Absicht seines Vaters versteht, Freude hat. weil es etwas Großes für die Menschen ist, daß er aber die eigentliche Absicht nicht durchschaut. Dann muß kurz vorher gesagt worden sein, was er durchschaute, und dazu stimmt, daß unmittelbar vorher von dem Untergang der Heroen die Rede ist. Der Sohn des Zeus kann kein anderer als Apollon sein, und auf seine Sehergabe wird man gern 75 beziehen » was ist und sein wird «; auch 76, мета ΜΗΔΕΤΑΙ korrespondiert mit 85 ΜΕΓΆΛΑ ΜΗΔΟΜΈΝΟΙΟ. Aber in welcher Form die Rede auf Apollon kam, bleibt unklar; πάτερ Ζεθ 69, Anrede, ist sehr unsicher und fügt sich schwer. So wagt man kaum, die Konsequenz zu ziehen, daß ein Dichter des 6. Jahrhunderts, ohne die Seherkunst des Apollon zu bezweifeln (der immer noch wahrhaftig offenbaren kann, was Zeus ihm eingibt), doch diese Einsicht des Orakelgottes für beschränkt erklärt hat, so daß der Sohn nicht mehr erkennt, als der Vater ihm verstattet. Gewiß ist das nicht undenkbar. Am liebsten würde man die eigentliche Absicht des Zeus darin sehen, daß er durch den troischen Krieg dem Verkehre der Götter mit den Menschen, insbesondere der Erzeugung von hmiesol, ein Ende machte, und vielleicht gelingt es anderen, die Verse 61 bis 66 danach herzustellen. Dann würde die Partie vollkommen mit dem Stücke der Erga harmonieren, das neben den Weltaltern der vier Metalle das der Heroen schildert (157—173) und nicht ohne Schein von vielen für einen Zusatz erklärt ist; dieser Dichter hat es gekannt und nachgeahmt.

Mit überraschender Wendung springt der Dichter zu der Schilderung eines schlimmen Jahres über, dessen Stürme die Früchte zerstören, so daß die Menschen im Frühjahr Mangel leiden, »zu der Zeit, da der Haarlose im Gebirge ein Jahr ums andere drei Junge bekommt. Im Frühling birgt er sich in der Einsamkeit des Bergwaldes, im Winter liegt er gehüllt in viele ...., die fürchterliche Schlange; aber die Geschosse des Zeus bezwingen ihn; nur seine Seele bleibt über und .... um das selbstgeschüttete Gemach und die kleine .... und zum Opfer .... kommt sie kraftlos geworden.« Das ist noch lange so weitergegangen; aber mehr als dies enthüllen die Versanfänge nicht. Rätselhaft alles, und wenigstens gut, daß der ätpixoc ganz sicher gelesen ist und sich als identisch mit dem Acinòc obic herausstellt. Die Schlange als den Haarlosen zu bezeichnen, an sich einleuchtend, ist ein Rhapsodenkunststück wie глачки für das Meer, Φερέοικος für die Schildkröte bei Hesiod, Λέπαργος für den Esel bei Nikander Th. 349; прокин für die Nachtigal, cimíac für den Affen sind eigentlich auch derart; εΫργΓΑCΤωρ für das Meer, στένγΓρος für ισθμός gehören den prîfoi der Orakel an, die dieser Poesie auch nahe genug stehen. Auch die gekünstelte Rede des Sophokles liefert eine Analogie, Philoktet 184 стіктым й ласіши мета өнрый »gefleckte Tiere«, Hirsche und Rehe, »zottige«, Wölfe und Bären. Ebenda 1146 птина) өнран gefiedertes Jagdwild, χαροπῶν τ' ἔθνικ θιρῶν »trotzigblickende«, reißende Tiere.

Aber damit ist ein Verständnis der Verse mitnichten erzielt. Was soll die Schlange (wohl die exic, die lebendige Junge wirft) hier? Was solls bei dieser einen Gelegenheit, daß sie tpítwi ěteï tpía tékna bringt? Was hat ihr weiteres Schicksal mit dem Hungerjahre, was dieses mit der βογλή Διός, was diese mit dem Frauenkataloge zu tun? Dies ist ein Stück, das man eher zu der Lehrdichtung stellt, die auf die Namen des Epimenides, Musaios, Orpheus ging und sich dann in den Epen der westhellenischen Denker fortsetzt; daneben denkt man an die Orakelpoesie, die ja auch mit Musaios, Epimenides, Onomakritos verbunden ist. Es ist bezeichnend, daß V. 75 sich mit Parmenides und mit den Sibyllinen berührt. Man denkt daran, daß dem Kerkops zugleich orphische und hesiodische Epen beigelegt wurden; wenn die Kataloge hesiodisch waren, so mochten sie solche Zusätze aufnehmen, die den Erga und ihren Annexen, den Hmépai, der Opnioomanteia, der Actronomía, verwandter waren. Hoffentlich wird es der Gelehrsamkeit und dem Scharfsinn anderer gelingen, noch sehr viel mehr aus diesem Bruchstücke zu gewinnen: für die Geschichte des spätesten Epos und die Komposition der hesiodischen Gedichte ist die Bedeutung augenfällig.

So verschieden die beiden Stücke im Tone sind, die Verwilderung des epischen Stiles ist ihnen gemeinsam, und so werden sie auch ziemlich derselben Zeit angehören. Sie zeigt sich in der Ungeniertheit, mit der Formeln und Verse wiederholt werden: wobei denn die leeren Füllworte immer zunehmen, aus πάς αν έπὶ χθόνα und χθόνα Δίαν ein πάςαν έπὶ χθόνα δίαν, aus εἰλίποδας βόας und βόας καὶ ἴφια Μίλλα ein είλίποΔάς τε βόας καὶ ἴφια Μθλα Wird, καταθνήτων ἄνθρώπων mit dem Begriffe Menschen mehrfach einen Halbvers füllt u. dgl. m. Die Abhängigkeit von altem Sprachgut läßt für jüngere Wörter und Wendungen wenig Raum; um so charakteristischer ist was gleichwohl durchschlüpft, nicht die Seltenheiten, die von den antiken Grammatikern herausnotiert sind, ἀπτερέως, ἀμύοντα, wozu wir τυρβάπας stellen werden, sondern έπαισθάνεσθαι, χωρίς für τηλοθ, und von Formen Αράасват, офсан. Daß желптом einen Vers beginnt, könnte sehr altertümlich scheinen; aber es ist wohl der erste Fuß so nachlässig gebaut wie V. 14 ΜΝΑΤΟ ΠΟΛΛΑ. Wir haben wohl auch in der äußeren Form die Zersetzung des Epos anzuerkennen, dessen handwerkmäßiger Betrieb in ungebrochener Kontinuität fortgelaufen ist, bis Antimachos eine Reform versuchte; die Elegie bietet genau dasselbe Bild der Entwickelung.

## 4. BELLEROPHONTES.

### P. 7497.

Papyrusstück, enthaltend die linke obere Ecke einer Kolumne, prächtige Schrift besten 2. Jahrhunderts oder älter, nicht unähnlich dem Straßburger Hesiod. Keinerlei Lesezeichen. Höhe 15 cm. Breite 7 cm.

```
BOŶC ÉNÁC AC . . .
    έrxωeм[...
    BOYAHI AO HNAIHC . . .
    ăθΑΝÁΤωΝ <sup>[...</sup>
5 έccecθal π[...
    Η Δὲ Ποςε ΙΔάωνι Θεών, ΑΝΔΡών Δὲ ΜΙΤΕῖCΑ
    ΓλΑΥΚωΙ Ε΄Τ[ΙΚΤΕ - - - ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΗΝ]
    ἔΞΟΧΟΝ ΑΝ ΘΡώπωΝ . . .
    Τῶι Δὲ καὶ Η[...
10 ΦΚΥΤΑΤΟΝ [...
    πάντηι ἀν αςτρωφάν . . .
    CYN ΤῶΙ ΠΥ[P ΠΝΕΊΟΥ CAN ΕΛΏΝ ΕΔΑΜΑCCE ΧίΜΑΙΡΑΝ,]
    ΓĤΜε Δὲ Π[ΑῖΔΑ ΦΙΛΗΝ - - - - - 10ΒΑΤΑΟ]
    ATADIOY BACTIAHOC DC . . .
15 KOÍPANOC A . . .
    Ĥ Τέ κε . . .
```

Der Stil und die Sprache sprechen für Hesiods Kataloge; Bellerophon mußte im Aiolidenstemma vorkommen, wo er in der Apollodorischen Bibliothek I 85 steht. Nun liefert aber der Papyrus Oxyrynch. 421 auch eine epische Behandlung der Bellerophongeschichte,

<sup>2</sup> die Zeichen ganz sicher, nur e kann auch c sein. 3 βογλΑΙ Άθηναίης Hesiod Katal. 14, 8; eine besondere Sage von der Mutter Bellerophons ist nicht bekannt. 6 an der Deutung von ποςε und dem folgenden γλαγκωι hängt alles. Schol. Pind. Ol. 13, 99α τῶι μέν λόγωι ὁ Βελλεροφόντης Γλαγκων ἐςτὶ τοῦ Cιςύφον, τΑι Δὲ ἀληθείαι Ποςειδώνος; Pindar seibst nennt Poseidon seinen Vater, redet ihn aber Αἰολίδα an, ἀπὸ Γλαγκων τοῦ Cιςύφον τοῦ Αίόλον. 9 der Gedanke war »dem gab Athena den Pegasus und lehrte ihn reiten«. 11 πάντη ἀναςτρωφῶν Aspis 120 von dem Hengste Arion. πάντη ἀναςτρωφῶν φ 384 (Odysseus den Bogen). 12 Pind. Ol. 13, 87 cỳν δὲ κείνωι (Pegasos) bezwang Bellerophon die Amazonen καὶ Χίμαιραν πὴρ πικόυταν. 13 wie er die Tochter des Königs der Lykier endlich heiratete und diese ihm drei Kinder gebar, erzählt Glaukos Z 196.

die nach altem Epos klingt, und auch da ist von der Mutter in undeutlicher Weise die Rede, und auch Athena wird erwähnt. Aber herstellbar ist dort nicht einmal der Gedanke, und von der altertümlichen Knappheit des neuen Fragments ist der Abstand unverkennbar.

### B. ERGA

(199 - 204. 241 - 246).

#### P. 7784.

Bruchstück eines Blattes aus einem Papyrusbuche etwa des 5. oder 6. Jahrhunderts n. Chr. Höhe 3 cm, Breite 4 cm. Die volle Seite hatte etwa 42 Zeilen. Die Zeilen beginnen öfters mit großem Anfangsbuchstaben. Varianten gibt es nicht; der Text ist hier überhaupt ganz fest. Praktisch also wertlos.

#### Rekto

A  $\theta$  [A N] A T [ $\omega$  N M  $\varepsilon$  T A  $\phi$  Y N O N I T O N  $\pi$  P O N I  $\pi$  O N T A N  $\theta$  P  $\omega$   $\pi$  O Y C]

200 A I  $\Delta$   $\omega$  C K A I N  $\varepsilon$  M [ $\varepsilon$  C I C T A  $\Delta$   $\varepsilon$  N  $\varepsilon$  I Y  $\varepsilon$  T A I A N  $\Gamma$   $\varepsilon$  A N Y  $\Gamma$  P A]  $\theta$  N H T O I C A N  $\theta$  P [ $\omega$   $\pi$  O I C I K A K O Y  $\Delta$  O Y K  $\varepsilon$  C C  $\varepsilon$  T A I A N K H]

N Y N  $\Delta^2$  A I N O N B [A C I N  $\varepsilon$  Y C I N  $\varepsilon$  P  $\varepsilon$   $\omega$   $\phi$  P O N  $\varepsilon$  O Y C I K A I A Y T O I C]  $\omega$   $\Delta^2$   $\Box$  P H  $\equiv$   $\pi$  P O [C  $\varepsilon$   $\varepsilon$   $\varepsilon$  I  $\pi$   $\varepsilon$  N A H  $\Delta$  O N A  $\pi$  O I K I N O  $\Delta$   $\varepsilon$  I P O N  $\varepsilon$  N [N  $\varepsilon$   $\phi$   $\varepsilon$   $\varepsilon$  C C I  $\phi$   $\varepsilon$  P  $\omega$  N O N Y X  $\varepsilon$  C C I M  $\varepsilon$  M A P  $\pi$   $\omega$  C]

#### Verso

- 245 [ZHNOCΦΡΑΔΜΟ CYNHICINOΛΥΜΠΙΟΥΑ]ΛΛΟΤΕΔ<sup>2</sup>ΑΥΤΕ [ΗΤωΝΓΕ CΤΡΑΤΟΝΕΥΡΥΝΑΠωΛΕ C ENHO] ΓΕΤΕΙΧΟ C

# III. ARATOS.

### 1. P. 7503 UND 7804.

Drei Bruchstücke einer Buchrolle (0,27 cm hoch), kleine rundliche Schrift, wohl noch des 1. Jahrhunderts n. Chr. Charakteristisch ist das ε, dessen Halbrund sehr weit umfassend gebildet ist, der Mittelstrich dagegen als ein Punkt. Lesezeichen fehlen gänzlich; nur 711 steht ein Akzent πέλοιτο, man sieht nicht weshalb. Die Interpunktion beschränkt sich auf die ἄνω сτιγμή. Vor den Διοκημεῖλ 732 steht links eine Koronis, ebenso vor dem Abschnitt 771, doch ist die zugehörige Paragraphos fälschlich hinter 776 gestellt. Vor 707 stehen ein paar unverständliche Buchstaben, den Personenbezeichnungen des Dramas ähnlich. Die nicht zahlreichen Korrekturen scheinen von derselben Hand.

Das erste Bruchstück enthält die Reste von drei Kolumnen; dann fehlt eine ganz; das zweite ist der obere Teil der nächsten Kolumne, das dritte aus der folgenden.

An der ersten Lesung hat sich auch Dr. Hefermehl beteiligt.

<sup>1, 642</sup> κολώνας Codd. 645 stärkerer Schreibfehler; Αρχομένοιο und ἐρχομένοιο Codd. Testim. 688 περιαγήν Codd.

- Kol. 2 697 AYTWCYNOWPHKIIXAAINAAAAII OOTOCYAPHC Α[ΥΧ Ε] ΝΙΗ ΝΚΑΤΑ ΓΕΙ ΟΠΕΙΡΗ ΝΚΑΙΠ[ΑΝ] ΤΑ ΜΕΤΟΠΑ.  $H \big[ \triangle \big] \in \big[ \varepsilon \big] \pm O \ \Pi \ I \ \Theta \in N \ \Pi \ O \ \Lambda \ \Lambda \ H \ M \ E \ N \ E \ I \ A \ \Lambda \big[ \Lambda \big] A \ K \big[ A \ I \big] T \ H \ N_{\underline{\ }}$ 700 AYTWIKEN TAYPWO TOYIX BYECANTEAAWCIN A[θ]POON EM[Φ] E PETAL O Δ EΠΙΧΘΥCINE[P] X ETALIX ΘΥC AY TW I KYANEWIYTO KEIMENOCAITO KEPHI OIM[E]NATHN, OVILONTETA MTE K[V]T V NWE NE I[V]VKHW OYTW KAIMOMOFE PAIX EIPE CKAIFOYNAKA[1] W MOI 705 AN APOMEAH CAIX A THANTATAMEN THA POCA A A A A OTHICCW  $\mathsf{T}[\varepsilon] \mathsf{I} \, \mathsf{N} \, \varepsilon \mathsf{TA} \mathsf{I} \, \omega \, \mathsf{K} \, \varepsilon \, \mathsf{ANO} \, \mathsf{I} \, \mathsf{O} \, \mathsf{N} \, \varepsilon \, \mathsf{O} \, \mathsf{N} \, \mathsf{O} \, \mathsf{TO} \, \mathsf{T} \, \varepsilon \, \mathsf{H} \, \mathsf{DN} \, \mathsf{TA} \, \mathsf{I}$ i x [θ] λ è C A W Φ O T € PO I, TA W € N O I K A T A ∇ € ₹ L A X I PO C [AYTO] A DE AKONTAL TA A PICTE PAN ELOBEN] EAKEL [KPIOC]ANEPXOM[6]NOCKAIMHHEP[ITEAAOM6]NOIO · 710 [CCTEPO] BENKEN [I] ADIO BYTHPION [A] Y TAPEN ANAH [HEPCE]OCANTENNONTO CO C[O]N KE PA[NH NTE]KAI WMOYC [AYTH] DEZWNHIKA [ [A] MOHP [ C] TATÉ NOIT[O] [HKPIW]INHFO[N]TIOAGI[N]ETAIH[E]TIITAYP[WI] [CYNTW TAN]CY [A] I HAN [ENI]CCETA ! [OY AO FETAYPOY] 715 A CITICTA I A NTEAN O NTOC CTI CI MANA O [IC] YN APH PWC] [HNIOXOC ] EPETAIMOIPH FEMENOY [K] E TI [TAYTH] [A B D O O C] A N T E V V E I. T I T T M O I L E W E NO L D O L U I N [V VV E b] | O O | [V] V Î Ö Î LE O E N V BLOVOC [V] | LI C [ ANVAL] H TAYPW] CYMO OPE O NTA I OTE A O O TH TEKA TOYPH] 720 KHTEO CA [IO] E PIO IO TE PAIO O EN A NTEA [A WCIN]  $[\Delta Y N \in I \Delta A] P K T O \phi [Y] A A E H <math>\Delta$  H  $\Pi$  P W T H  $\Delta$   $\in$  T  $\in$  [MOIPH]TAWNAITEC CAPECATE PXEIPOCKATA F OYCI [NAIHCH A AY] TOYM & FA NA C[E] TITE N N ET [AIA PKTO] Y
- 2, 699 À AÈ KAÌ ÉE. Codd. Daß KAÍ in einem von Maaß als Vertreter der schlechteren Überlieferung gewählten auch fehlt, ist Zufall. Über dem letzten A von ANIA steht A, Rest des nachgetragenen APA. 700 ὁπότ' ixe. Codd. 703 of Mén Codd. MÉNEI die beste Überlieferung, daneben ménei und émménei. AAAHN Codd. scheint der zweite Buchstabe aus einem anderen korrigiert. 712 ZÓNH. KAÍ K° ÁMP. Codd. 717 AÉ MIN OPAON Codd. OYPON ist Agyptismus: TE MEN schlechte Variante. 721 Δετε Schreibfehler für τότε, Codd.; ἐπί bei Hipparch II 2,11 ist eine schlechteVariante, die Maaß nicht hätte aufnehmen sollen. 722 über TECCAPEC (statt TICYPEC) war das vergessene Wort nachgetragen; aber nur das letzte N ist erhalten, so daß unentschieden bleibt, ob das richtige MIN (Hipparch) oder das falsche mén (Codd.) dastand. 723 bis zur Sinnlosigkeit entstellt, AYTOŶ (für AYTÔI) auch Cod. A (Paris. 2403), zufällig. ΜεΓΆΛΗΙ ΥΠΟΤΈΛΛΕΤΑΙ ΆΡΚΤωΙ Codd. Auf έπιτέΛΛΕΤΑΙ war Voß verfallen.

```
Kol. 2 724 AM POTE PO ITE ITO AECKAT A AYOMEN OY O PIOY XOY
       725 MEC PAYTW N TO N AT W N A [I AY] MO I CETI CH [M ATET] YKTW
             [\varepsilon \pm \varepsilon \top \varepsilon \mathsf{PH} \ \mathsf{CANIOYCI]} \top \mathsf{OT}[\mathsf{O}] \mathsf{Y}[\mathsf{K}] \varepsilon \top \mathsf{IKH}[\mathsf{T}] \varepsilon \mathsf{OCO}[\mathsf{Y} \Delta \varepsilon \mathsf{N}]
             [EVKETAIVW O O DE B] Ô O E N. O V O V LE [WIN] O A E [VIH ] H
             [H Δ H K A I П Р W T H N П] ОТА М О Y A Л О С [ Є Ξ A N I O Y C A N]
             [КАМПНИЕИКАӨАРЮ] ПЕЛАГЕІСКЕ[ЧАІТОКЕ NAYTH C]
       730 AYTONETWPIWNA MENWNE [I] OITTO [OICHMA]
             [H N A K LO C W E Lb M N] H E L VOOA V W L [EIVEIEN]
          ? [TANTH CAPTA] CETTO] A A O E O LANDP [ECCIAETO] Y CIN
          5 OYX O PAAIC O AITH M [ E ] N [ O ] TANKEPAEC [ CICEAHN] H
            ۂ∏ € PO Ð € N ÞAIN HTAIA € Œ OM € N O [IO △ I △ A] C KH
       735 MHNOCOT [1] TPWTHETIKI ANATAIAYT OBEN] AYTH
            OICCONE[TI]C[K]IA EIETITETPATONHMAP[A], [O] YCA
            Ο ΚΤω Δ Ε ΝΔΙΧΑ ΟΙΝ' ΔΙΧΟΜΗΝΑ [Δ] Ε ΠΑ ΝΤΙ Π ΡΟ Ο Ο ΠωΙ
            A \[ \Pi \] \in I \triangle A \land \land \land O \ni \in N \land \land \land \land \Box A \sqcap A PAK \land E I N O Y C \land M \in T \omega \[ \Box \] A
            \varepsilon[I] P\varepsilon IYTT O CTAIH M[H N] O C T\varepsilon PIT\varepsilon A \kappa ETAIH \omega[C]
       740 AKPAFEMHNNYKTWNKEINA I AYOKAI AEKA MOIPAI
            APKIA [IE E E I] TIE [IN] ȚĂȚE TIOYM [E] TANEI [CE]N [IA] Y TOŅ
            \omega PH[M \varepsilon N T] A[Y]PO C A I N \varepsilon I OY \theta \omega PH \Delta \varepsilon \phi Y. [T \varepsilonY] C A[I]
            KAIM[ENTI] CKAINHITTO NY KNYCTOY XEI M W [NO C]
       745 E P A CAT HAEINOYMEMNHMENOCAPKT OYPOI O
            [H] ε [L] ε ω [N A] ὑ ὑ ἀ ͷ ὁ ἱ Ι Μ Κ Є A N Ο Υ A P A Ο Ν Ι [A I]
            [A CT] & PO C[A M O I A Y] K H C' O I D & T P W T [H C] & T [I] N Y K T O C
            H T O I L A b L O L A C L A J W L A C A W E I B E L A I E [IC] E N I A Y T O N
            H E V I O C W E L'À N O J L W O N E V A A N M N A V LV O J L'É [ V Y] V V M I
       750 EMTIAH CÇETTOTEMENTANIWNTOTEAAY TIK AA YNWN
```

<sup>2, 725</sup> τετήχοω Codd. 727 όλου Δέ ΜΙΝ Codd. Vielleicht stand im Pap. Γε MEN, vgl. 717. 728 ποταμού πρώτην (oder falsch πρώτης) Codd. 731 der erste Buchstabe von πλοογ über der Zeile nachgetragen. 734 ΔΙΔΑCKEI Codd. 735 leider nicht zu entscheiden, ob ott oder ote dastand, beides antike Lesungen. 736 occon étickiásin Codd.; étickiási auch Geminus. Aroyca hat der Pap. gehabt; so hatte Buttmann vermutet; joyca Codd. 737 Alxáci(N) Codd.; was meist als AIXÁCEI gefaßt wird. 739 brioctaín Codd. 741 Δέ ποΥ Codd. 742 Y in AYPOCAI getilgt. νειοής Codd. 747 ACTÉPEC Codd. oĭ Te Codd. пли́ссєї hat Voß geschrieben, und die Codd. meinen mit éмпли́сєї nichts anderes. AKTIKA vor der Verbesserung.

```
778 A A A A A . . .
Kol. 3 751 AAAO C . . .
         ΓΕΙΝ [ως ΚΕΙς...
                                            ПЛНӨҮОС...
                                        775 A A A A . . .
         ÉNNEAKALDEKA...
                                          ; H & [N 1 0 C . . .
         OCCA ...
                                            CH MATA ...
     755 N Y E [...
         O | T € [...
                                             778 — 785 verloren
                                         786 TETPATON ...
         A CTEPEC...
         τωικ [εινων...
                                            ΗΝΟ Τωι...
         πιστε[γεισ...
                                            ειΔεκ Απ...
     760 CHM ATA ...
                                            мнт[...
         MOX GOC...
                                        790 AAAOP [ O A I . . .
                                            ε[c] περ[ιοι...
         rein et...
                                            \varepsilon [ \Delta ] A Y [ T \omega C . . .
         AYTOC ...
         ΠΑΡΡΕ [IΠWN...
                                            HT A N ...
     765 TT O A A A K I . . .
                                            H N △ € [...
         N H A [...
                                                verloren
                                        795
         ΑΛΛΟΤ [ε...
                                            A YTAP ...
         A A A O T [ E . . .
                                            Π ANT H . . .
         € K △ 10 C . . .
                                             798. 799 verloren
     770 K E K P Y TT A I . . .
                                         800 Н [м] є й [...
         ZEY CO TAP ...
                                            K [A 1 0 1 . . .
         TTA NTO O EN . . .
                                            Π [A N] Τ [H . . .
```

Kol. 4 V. 803 - 854 verloren

Kol. 5 855 [H ∈ ΛΙΟΝΝΕ Φ ∈ ΛΗΤΑΙΔ] ΑΜΦΙΜ [IN ∈ N Θ Α ΚΑΙ ∈ N Θ Α]

[ΑΚΤΙΝΕ C Μ ∈ C C H Γ] Y C ∈ ΛΙ [C C O M ∈ N ΑΙΔΙΧΟ W ΝΤΑΙ]

[Η ΤΑΝ ΕΤΕΙ C H W C K ∈ Π] ΑΟ C K ∈ [X P H M ∈ N O C E I H C]

[ΕΙΔΟ Μ ∈ N ΑΝ ΕΦ ∈ Λ] Ο C Β Α ΠΤ[Ο Ι ΡΟΟΥ ∈ C Π Ε ΡΙΟΙΟ]

[ΤΑΙΔΕ ΚΑΤΕ ΡΧΟ] Μ [Ε] ΝΟΥΝΕΦΕΛΑ [I ΚΑΙΟΙΧΟΜΕ Ν ΟΙ Ο]

860 [ΠΛΗ C ΙΑΙΕ C T] Η Κ W C IN ΥΠΕ ΡΕΥΘ [Ε Ε C O Y C Ε ΜΑ ΛΑ Χ Ρ Η]

[ΑΥ ΡΙΟΝΟΥΔΕ ΠΙ] Ν [Υ] ΚΤΙ Π Ε ΡΙΤΡΟΜ [Ε ΕΙΝΥΕΤΟΙΟ]

[ΑΛΛΟΠΟΤΗ ΕΛΙ] Ο ΙΟ ΘΑ ΑΡΑΙΝΟΜΕΝ [Η I C ΙΝΟΜΟΙΑΙ]

<sup>3,764</sup> MAPEUTÓN Codd. Es scheint auch bei Homer die naheliegende Verdoppelung des P, das zu verlängern schien, nicht vorzukommen. 794 ei 🗡 Codd.

<sup>5, 859</sup> Schluß, in dem die Codd. einen offenbaren Fehler enthalten, leider verloren.

860 épeyeéec Codd. vgl. 867.

Kol. 5 863 [E E A TINH C A K TEIN E CATTOYPA NO DENTANY WNTAI] [O I O N A M A A A Y N O N TA I O T E C K [ I A H I C I K A T I O Y ] 865 [ICTAMENHFA]IHCTEKAIHE[A1010CEAHNH] [О У Д О Т Є О І Є П Є ХО И Т І Ф [А] И Н Й [Є И А І Н Ш Ө І П Р О] [ A I N W NTA I N E O E A A I Y IT E PE Y O E E C A A A O O E N A A A A I [APPANTOIFIN]O[NT]AIETHMAT[IKEINWIAPOYPAI]  $[MH\Delta AYTWCET]EONTITEPHNOT[OTETPOTABEICAI]$ 870 AKTINEC O AIN WNTAIE TICKIOIH W OITPO Y A A T O C H A N E M O I O K A TO I C O M E N OYA E A A O E C O A I [A A A E I M E N K E I N] A I M A [A A O N K N E Ф A O C Ф O P E O I N T O] [AKTINECMAAA]ONKENE Ф[Y AATICHMAINOIEN] [ειΔολιγος τα ΝΥΟΙ] το πε[ΡΙΔΝΟΦΟς ΑΚΤΙΝ Ες ΟΙΝ] 875 O I O N TT OYM A A A KA I] N & Ф & [A A I Ф O P & O Y C I M A A I CTA] [Н ТА N Є П Є РХО М Є N О] І О П Є [РІ Д N О Ф Є О І N ТА N Є М О І О ] OY DEMENHENTOY CX EDO O E NMENANEY CATAN WAT [EY A I O I A C C O T E PA I] A E K A I A C T E M O E C M E A A N EY CAI] 880 [CKETTEODHANIONTO|CHA[YTIKADYOMENOIO] [εΙΠΟΥΟΙΝ ЄΦΕ W ΝΤΑΠ] ΑΡΗΛ[ΙΑΚΙΚΛΗ C KONTAI] H N OTOY H & B O PH O C & P & F & TAIH & KATE PO & N [МНДОҮТ ШСКОПІНИТ] АУТ [Н НАМЕННИА ФУЛАССЕІМ]

Rest der Kolumne und Anfang von Kol. 6, V. 884-921 verloren

#### Fragment von Kol. 6

 $\begin{aligned} \textbf{Kol. 6} & \textbf{922} & \left[ \textbf{C} \textbf{ H} \textbf{ M} \textbf{ €} \textbf{ F} \textbf{ €} \textbf{ N} \textbf{ O} \textbf{ N} \textbf{ T} \textbf{ A} \textbf{ N} \textbf{ €} \textbf{ M} \textbf{ O} \textbf{ Y} \textbf{ $\textbf{K}} \textbf{ W} \right] \textbf{ Φ} \textbf{ H} \left[ \textbf{C} \textbf{ A} \textbf{ A} \textbf{ O} \textbf{ C} \textbf{ O} \textbf{ Π} \textbf{ O} \textbf{ T} \textbf{ €} \textbf{ Π} \textbf{ A} \textbf{ A} \textbf{ C} \textbf{ O} \textbf{ T} \textbf{ O} \textbf{ C} \textbf{ C} \textbf{ W} \right] \\ & \left[ \textbf{A} \textbf{ K} \textbf{ P} \textbf{ O} \textbf{ N} \textbf{ E} \textbf{ \Pi} \textbf{ I} \textbf{ I} \textbf{ M} \textbf{ W} \textbf{ C} \textbf{ I} \textbf{ A} \textbf{ A} \textbf{ I} \textbf{ A} \textbf{ I} \textbf{ E} \textbf{ N} \textbf{ \Theta} \textbf{ E} \textbf{ N} \textbf{ I} \textbf{ G} \textbf{ C} \textbf{ I} \textbf{ C} \textbf{ C} \textbf{ W} \textbf{ C} \textbf{ I} \textbf{ N} \\ & \textbf{ 925} & \left[ \textbf{E} \textbf{ N} \textbf{ \Theta} \textbf{ E} \textbf{ N} \textbf{ E} \textbf{ T} \textbf{ E} \textbf{ P} \textbf{ X} \textbf{ O} \textbf{ M} \textbf{ E} \textbf{ N} \textbf{ O} \textbf{ I} \textbf{ O} \textbf{ T} \textbf{ E} \textbf{ P} \textbf{ I} \left[ \textbf{ C} \textbf{ K} \textbf{ O} \textbf{ T} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ I} \textbf{ A} \textbf{ E} \textbf{ M} \textbf{ O} \textbf{ I} \textbf{ O} \right] \\ & \left[ \textbf{K} \textbf{ A} \textbf{ I} \textbf{ A} \textbf{ I} \textbf{ A} \textbf{ N} \textbf{ Y} \textbf{ K} \textbf{ T} \textbf{ A} \textbf{ M} \textbf{ E} \textbf{ A} \textbf{ I} \textbf{ N} \textbf{ A} \right] \textbf{ N} \textbf{ O} \textbf{ T} \textbf{ A} \left[ \textbf{ C} \textbf{ T} \right] \textbf{ E} \textbf{ P} \left[ \textbf{ E} \textbf{ C} \textbf{ A} \textbf{ I} \textbf{ C} \textbf{ C} \textbf{ W} \textbf{ C} \textbf{ I} \right] \\ & \left[ \textbf{T} \textbf{ A} \textbf{ P} \textbf{ \Phi} \textbf{ E} \textbf{ A} \textbf{ T} \textbf{ O} \textbf{ I} \textbf{ O} \textbf{ O} \textbf{ I} \textbf{ E} \textbf{ P} \textbf{ Y} \textbf{ M} \right] \textbf{ O} \textbf{ I} \textbf{ E} \textbf{ T} \left[ \textbf{ I} \textbf{ A} \textbf{ E} \textbf{ Y} \right] \textbf{ K} \textbf{ A} \left[ \textbf{ I} \textbf{ N} \textbf{ O} \textbf{ N} \textbf{ E} \textbf{ I} \textbf{ I} \right] \\ & \left[ \textbf{A} \textbf{ E} \textbf{ I} \textbf{ A} \textbf{ E} \textbf{ K} \textbf{ A} \textbf{ I} \textbf{ K} \textbf{ E} \textbf{ I} \textbf{ N} \textbf{ O} \textbf{ I} \textbf{ C} \textbf{ E} \textbf{ Y} \right] \textbf{ K} \textbf{ A} \left[ \textbf{ I} \textbf{ N} \textbf{ O} \textbf{ N} \textbf{ E} \textbf{ I} \textbf{ E} \textbf{ O} \textbf{ E} \textbf{ O} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ O} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ O} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ O} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ E} \textbf{ O} \textbf{ E} \textbf{$ 

<sup>5, 870</sup> ΦΑΊΝωΝΤΑΙ hatte Voß vermutet, ΦΑΊΝΟΝΤΑΙ Codd.; danach ist anzunehmen, daß der Papyrus 867 richtig (mit M) ebenfalls ΦΑΊΝωΝΤΑΙ hatte.

<sup>6, 927</sup> є́пілєчкаі́nontal auch Philoponos in Meteor. (Comment. Arist. XLVI) S. 100, aber falsch; ўполечк. Codd.

```
    Kol. 6 929 [ΠΝΕΥΜΑΤΟ C ΕΙΔΕΚΕΝ] ΑΛΛΟΙ ΕΝΑΝΤ[ΙΟΙΑΙ C C C IN]
    930 [ΑΛΛΟΙ C Ε ΞΑΛΛ W Ν Μ Ε Ρ Ε] W Ν΄ ΤΟ Τ Ε ΔΑΥ [Π Ε Φ Υ Λ Α Ξ Ο]
    [ΠΑΝΤΟΙ W Ν ΑΝΕΜ W Ν Ο Ι] ΤΑΚ ΡΙΤΟΙ ΕΙ C I M [ΑΛΙ C T A]
    [ΑΚΡΙΤΑΔΕ Π Ν ΕΙ ΟΥ C Ι Ν Ε Π Α] ΝΔ ΡΑ C [Ι] Τ ΕΚ [ΜΗΡΑ C Θ A I]
    [ΑΥΤΑΡΟΤΕ Ξ ΕΥΡΟΙΟΚΑΙ Ε] ΚΝΟΤΟΥΑ C ΤΡ [ΑΠΤΗ I C I N]
    [ΑΛΛΟΤΕ Δ ΕΚΖΕΦΥΡΟΙΟΚΑΙ] ΑΛΛΟ [Τ Ε] Π [Α P] Β [Ο Ρ Ε Α Ο]
```

Der Text ist ziemlich fehlerhaft, so daß zu verwundern ist, daß bei dem Reichtum unserer Aratüberlieferung doch noch einiges von Nutzen oder wenigstens von Interesse ist; es trifft sich gut, daß gerade ein Stück aus den weniger zitierten Regeln für Zeit- und Wetterbestimmung erhalten ist. Außer dem gleich unter dem Texte Bemerkten muß noch folgendes behandelt werden.

724 ἀμφότεροι Δὲ πόΔες — chmεῖα τετίχεω haben unsere Handschriften; wenn der Papyrus τετίκτω hat, so ist das nur ein Fehler; der seltene Imperativ ist nach dem gewöhnlichen Indikativ umgeformt. Aber für τετίχεω zeugt auch der Papyrus, und man soll nicht nach der Grammatik τετίχεων einsetzen. Arat hat zwar schwerlich den Singular wegen des benachbarten Neutrums chmεῖα gemeint, das doch Prädikat ist; aber Formen ohne n für den Plural sind auf dorischem Gebiete so verbreitet, den Grammatikern dagegen unbekannt, so daß es verwegen scheint, ein so fest überliefertes Beispiel zu zerstören. In Soloi (ἀχαιῶν καὶ ῬοΔίων κτίςμα, Strab.) wird Arat nicht anders gesprochen haben, als es die asiatischen Dorer taten, und eine seltene Form, für die kein episches Vorbild unmittelbar zeugte, durfte wohl nach dem eigenen Sprachgefühl gebildet werden.

735 ff. ist eine schwierige Partie, an deren Erklärung auch Kaibel (Gött. Gel. Anz. 1893, 956) gescheitert ist. »Wenn der Mond als Horn (Sichel) im Westen sichtbar wird, so lehrt er, daß das Licht des ersten Tages sich von dort verbreitet« (ὅτι der Marcianus, mit Recht von Maaß befolgt, ὅτε die anderen und Geminus 8, 13. ΑΫτόθεΝ richtig Codd. und Papyrus; ἕΝΔΟΘΕΝ Geminus)

OCCON ÉTICKIÁGIN ÉTI TÉTPATON ÂMAC TOPCA.

So die Handschriften; έπισκιάει aber außer dem Papyrus auch Geminus, was Maaß nicht bekannt war, also auch dem Kritiker nicht, aus dessen

<sup>6, 930</sup> τότε Δέ Codd.

Vermutung Maaß émickiási a aufgenommen hat und dafür von Kaibel getadelt ist. Aber wenn Kaibel die Angabe über das Schattenerzeugen am vierten Tage mit der Angabe über die erste Phase zusammenwirft, so ist das erstens gegen die Natur, zweitens gegen den von ihm angerufenen Vitruv IX 4, 3, und das Scholion S. 472, 12 ist unzweideutig: ΦΗςὶΝ ὅΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΥCIN ΕΠὶ ΤΗς ΕςΠΕΡΑς ΕΑΝ ΦΑΝΑΙ ΜΗΝΟΕΙΔΕΙΟ ΚΑΙ ΛΕΠΤΆΟ ΕΧΟΥΟΑ ΤΑΟ ΚΕΡΑΙΑΟ, ΑΥΞΗΟΙΝ ΤΟΥ ΑΥΤΑΟ ΦωτὸΟ ΕΠΙΔΕΊΚΝΥΤΑΙ. ΌΤΑΝ ΔΕ ΑΡΧΗΤΑΙ ΟΚΙΑΝ ΤŴΝ ΟΜΜΑΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΊΝ, ΤΕΤΡΑΔΑ ΤΟΥ MHNOC CHMAINEI. Ebenso S. 473, 7. Die Scholien zu 735 und 736 S. 474 plagen sich allerdings mit dem Infinitiv, und sie haben wohl Kaibel verführt, der sonst nur gegen die Stellung von Aé einwendet, daß kein Alexandriner sich so etwas erlaubt haben würde. Das wiegt bei der nahen Beziehung des öccon zu dem Verbalbegriff an sich leicht, und die Erkenntnis, daß enickisel eine antike, auch den Scholien bekannte Lesart ist, schlägt durch: denn die Partikel ist ja unentbehrlich. Daß der Papyrus mit Buttmann in aroyca zusammentrifft, ist bemerkenswert; aber richtig ist dies nicht. Der Abend, wo der Mond auf den vierten Tag zugeht, ist präzis und aparter gesagt: cum triduum recessit ab sole, crescit et inluminatur sagt Vitruv.

όκτὰ Δ' ἐν Διχάςιν, Διχόμηνα Δὲ παντὶ προςώπωι, αἰεὶ Δ' ἀλλόθεν ἄλλα παρακλίναςα μέτωπα εἴρει, ὁποςταίη μηνὸς περιτέλλεται ήώς.

»Acht gibt er an durch die Hälften, Halbmonat durch das volle Gesicht, und indem er die Stirn hier- und dahinneigt, der wievieltste Tag des Monats ist. « Die Konstruktion hat Kaibel richtig gegeben, und daß der Mond eine Stirn drehen kann, wenn er ein Gesicht hat, sollte klar sein; aber ΔΙΧΆCΙΝ, wie der Papyrus und M und andere haben, und von dem ΔΙΧΆCΙ in den andern und bei Geminus in Wahrheit nicht verschieden ist, hat man allgemein in ΔΙΧΆCΕΙ geändert, also ein fatales Wort »Halbierung« erfunden, obwohl ΔΙΧΆC für eben diese Phase bei Arat 807 steht. Da steht aber auch gleich 809 ΔΙΧΆC ΦΕΙΜΈΝΗ, und es gibt nun mal zwei »Viertel«, an denen der Mond halb ist, und der griechische Kalender hat daher zwei ΔΙΧΆΔΕC, wie er eine σιαδή τοταμένον und eine Φείνοντος hat. Die Ordinalzahl σιαδάς wäre freilich bei strengster Logik nötig; aber wer wird oben die Übersetzung »acht gibt er an durch die Hälften« nicht verstanden haben?

750 ἄΛΑΟΤΕ Δ' ἄΛΛΟΙ ΕΜΠΛΉCCΕΙ (Α΄CΤΕΡΙ ὁ ΚΛΙΟC) gibt der Papyrus wie Voß. Unsere Handschriften ἐΜΠΛΉCCΕΙ; die Scholien geben ἐφ' ἔΚΑCΤΟΝ ἔΡΧΕΤΑΙ (S. 477, 11), ἔΠΙΥΑΎΕΙ (477, 13) ἔΠΕΡΧΕΤΑΙ ΕΜΠΕΛΑΊΖΟΝ (478, 20), und auf dies gestützt hat Maaß ἐΜΠΕΛΑΈΙ geschrieben, und früher las man meist ἐΜΠΕΛΑΊCΕΙ. Aber einfaches und doppeltes Sigma sind nun einmal nur graphisch verschieden, und ἔΠΙΥΑΎΕΙ zeugt für ἐΜΠΛΉCCΕΙ, und wenn man im Hesych ἔΝΙΠΛΉΞΑΝΤΕC (O 344) ἔΜΠΕΛΑΊCΑΝΤΕC liest, so ist dasselbe für die Paraphrase ἐΜΠΕΛΑΊΖΟΝ bewiesen. Dies homerische ἐΜΠΛΉCCΕΙΝ hat Arat 423; die Erklärung ἐΜΠΕΛΑΊΖΕΙΝ wird er auch schon gekannt haben.

867. 870 tritt der Papyrus für die richtigen Konjunktive ein, die in unseren Handschriften hinter ei und öte sehr häufig verschwunden sind: o und  $\omega$ , ei und HI sind eben in der byzantinischen und spätantiken Überlieferung überhaupt dasselbe. Einzeln war überall das Richtige bemerkt, das Allgemeine von Kaibel Gött. Gel. Anz. 958.

930 ist zwar τότε Δ' ΑΫ fehlerhaft gegenüber τότε ΔΑ; aber die starke Interpunktion davor bezeugt dieselbe grammatische Konstruktion, wie sie die Scholien voraussetzen, von der Maaß sehr zum Schaden des Verständnisses abgewichen ist. Derselbe hat 927 treffend emendiert und sich dabei einer so wie sie steht unbrauchbaren Variante bei Philoponos bedient. Mit dem stimmt der Papyrus in einem Fehler; das interessante Wort ist nicht erhalten. Philoponos zitiert selbst aus dem Exemplare, das er besaß; das war sehr fehlerhaft, und uns hilft es doch etwas. So steht es auch mit diesem sehr viel älteren Papyrus: im ganzen nicht zu vergleichen mit der sorgfältigen Arbeit eines Gelehrten wie jener Nikitas, der den Marcianus geschrieben hat, und doch in Einzelheiten ihm überlegen, wie das bei einem Unterschiede von acht Jahrhunderten nicht wohl anders sein kann.

# 2. ARATSCHOLIEN, P. 5865.

Herausgegeben von E. Maaß, Comment. in Arat. LXIX und 536, mit zwei Tafeln, die allerdings wenig geglückt sind.

Da der Text dieser Scholien absolut wertlos ist, wird er hier nicht wiederholt.

# IV. THEOKRITOS.

### 1. P. 5017.

Ein Fetzen aus einem ganz späten Pergamentbuche. Höhe 6,5 cm, Breite 4 cm.

Recto (Theokr. 11, 20-24)

20 [M O C X ω Γ A Y P O T Є P A Φ Ι A P] ω Τ Є P A Ó M Φ [A K O C ω M A C]

[Φ O Ι Τ Η Ι C Δ A Y Θ Ο Y Τ ω C O K] Κ A Γ Λ Y Κ Υ C Y [Π N O C Є X Η Ι Μ Є]

[Ο Ι Χ Η Ι Δ Є Y Θ Y C Ι Ο Ι C Ο Κ Κ A Γ Λ Y K] Υ C Υ Π N O C A [N Η Ι Μ Є]

[Φ Є Y Γ Є Ι C Δ ω C Π Є P Ο Ι C Π Ο Λ Ι Ο N] Λ Υ Κ Ο N A Θ [P H C A C A]

[Η P A C Θ Η N Μ Є N Є Γ ω Γ A Τ Є Ο Y C K] Θ P A A N [I Κ A Π P A Τ Ο N]

#### Verso (Theokr. 14, 59-63)

- 59 [MICΘΟ] Δ Ó ΤΑ C Π Τ Ο [Λ Є Μ ΑΙΟ C Є Λ Є Υ Θ Є Ρ W Ο Ι Ο C Α Ρ Ι C Τ Ο C]
   60 [ΤΑΛΛΑΔ] ΑΝ Ἡ ΡΟ Î Ó C Τ [I C . . .
  - $\begin{bmatrix} \texttt{E} & \texttt{V} & \texttt{F} & \texttt{N} \end{bmatrix} & \texttt{W} & \texttt{W} & \texttt{W} & \texttt{H} & \texttt{A} & \texttt{N} & \texttt{O} \\ \end{bmatrix} & \texttt{M} & \texttt{W} & \texttt{M} & \texttt{W} & \texttt{H} & \texttt{M} & \texttt{A} & \texttt{A} & \texttt{M} & \texttt{A} \\ \end{bmatrix} & \texttt{E} & \texttt{I} & \texttt{M} & \texttt$

Wie groß auch immer man die Seite des Kodex ansetzt: daß zwischen 11 und 14 überhaupt ein Gedicht und gar 12 und 13 Platz fanden, ist nicht wohl möglich, während bei der Annahme, daß 14 direkt auf 11 gefolgt sei, keine übertrieben hohe Zeilenzahl für die Seite sich ergibt. Die Reihenfolge der Gedichte war also gestört: an die 10 воүколіка schlossen sich sofort die Mimen.

<sup>24</sup> das erste A aus Λ korrigiert. 60 statt οΐoc hat unsere Überlieferung ποῖοc. Es mag hier nur eine Auslassung vorliegen, also weiter ἐΛεγθέρωι οἷοc ἄριστος gestanden haben, wie auch Stobäus bietet; aber denkbar ist auch, daß diese Handschrift von der Dittographie frei war, Thyonichos also etwa sagte: »für einen freien Mann der beste Dienstherr, und sonst ein Mann wie in der guten alten Zeit, oder wie man sich ihn nur wünschen kann«.

### 2. THEOKRITSCHOLIEN.

#### P. 7506.

Papyrusblatt etwa 1. bis 2. Jahrhundert n. Chr. Oben breiter Rand, unten abgerissen. Höhe 11 cm, Breite 9,5 cm. Reste zweier Kolumnen, doch verdienen die wenigen Buchstaben der ersten keine Mitteilung. Lesezeichen fehlen gänzlich. Die Lemmata sind ausgerückt; der Text war nicht mitgeschrieben, ganz wie im Υπόμημμα des Ammonios zum Φ und den Kallimachosscholien, Amherst Pap. II, Nr. 20. Es sind alles ursprünglich Kollegienhefte. Die Erklärung ist ganz ungelehrt, schlechter als unsere Scholien, mit denen die Berührung nicht näher ist, als der gleiche Stoff es hervorrufen mußte.

#### Kol. 2.

Es war vorhergegangen das Lemma θρέγαι τοι λυκιδεῖς, θρέγαι κύνας (5, 38) und mindestens λυκιδεῖς ὁμοίους λύ-

κοις ἢ πονηρ[ο]ὸς ἢ τὰ ὄϻ[ϻα-]

ΤΑ ΛΎΚωΝ ἔΧΟΝΤ[Ας . ἔΠΑΙ-]

ΞΕ Δὲ ΤΟΫΤΟ ἄΝΤὶ ΤῶΝ ΚΟΙ[ΝῶΝ]

ΛΎΚΟΥς εἶπών ϒ . ΛΕΙΡΑ ΑΙΔΡΊ-]

ΟΝ (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40) : (5, 40)

<sup>2, 3</sup> für die Annahme des Schreibfehlers für κγνών spricht der Text und das erhaltene Scholion. 7 Schol. Ανδρίον, Ανδράριον Υποκοριστικώς, Ανθρωπάριον. 9 α wird ein Adverb begonnen haben. Es konnte auch sein β. [βογκολικά] ἄισκι· εἴρκκεν Α[Ϋτὸ Χλεγάζων] u. dgl.

# V. EUPHORION.

Nr. 273.

Unteres Stück einer Seite aus einem Pergamentbuche. Höhe 10 cm, Breite 16 cm. Aus Eschmunên. Späte regelmäßige Buchschrift, charakteristisch das ganz winzige o; wohl noch 5. Jahrhundert n. Chr. Die erste Hand hat die Apostrophen gemacht, den Zirkumflex 2, 12, den Akut 1, 8 und 2, 13. Die übrigen Akzente und das letzte stumme i auf 2 hat eine spätere Hand mit schwarzer Tinte eingetragen; auf 1 ist sie nicht zu finden. Interpunktionen fehlen ganz. Was Vorder- und Rückseite sind, ist dem Bruchstück nicht zu entnehmen; die Kniffe brauchen nicht aus dem Buche zu stammen, und daß 1 rauh ist, gibt keinen Anhalt. Die Schrift ist namentlich auf 1 sehr stark verloschen, aber allmählich hat sich ziemlich alles sicher lesen lassen.

<sup>1, 4</sup> hinter φ eine längere Hasta, wohl ι, dann der Fuß einer zweiten; н also auch möglich.
6 Λειχμω 7 hinter μετραπτε unsichere Spuren; το (?) ν (?) dahinter eine Hasta.
8 Μελιγογνίωι

<sup>1, 4</sup> Homer O 607 von Hektor ΑΦΛΟΙΟΜΟς Δὲ ΠΕΡὶ CΤΌΜΑ ΓΊΝΕΤΟ, Τὰ ΔΕ΄ Οἱ ΤΟ ΘΕ ΛΑΜΠΕΌΘΗΝ ΒΛΟΟΥΡΟΙΟΙΝ ΫΠο ΦΡΡΎΟΙ. Euphorion versteht ΑΦΡΙΟΜΟς; so oder ΑΦΡΌς die ΠΑΡΑΔΟΣΙΟ.

7 καί als Kopula vom Anfang auf die zweite Stelle verrückt, hier gar indem es Präposition und Nomen trennt: echt alexandrinische Künstelei.

8 Kallim. 4, 144 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑΙ ΤΕ ΒΡΕΜΟΥΣΙΝ ΫΦο ΉΦΑΙCΤΟΙΟ ΠΥΡΑΓΡΗΣ. Die richtige Form ist dort gegen die Codd. aus Hesych und den Scholien hergestellt. Kallim. 3, 50 ΛΙΠΑΡΗ ΝΕΌΝ, ΑΛΛΑ ΤΟΤΟ ΕΣΚΕΝ ΟΥΝΟΜΑ Οἱ ΜΕΛΙΓΟΥΝίς, beim Besuche der Artemis in der Kyklopenschmiede.

Κοί. 1 9 ΜΑΡΜΑΡΥΓΑΙ, ΑΙΡΗΙCΙΝ ὅΤΕ ΡΉCCΟΙΤΟ CΙΔΗΡΟC,

10 Η΄ΕΡ' ΑΝΑΘΡΏCΚΟΥCΙ, ΒΟΑΙ Δ' ΕΥΉΛΑΤΟΟ ΆΚΜωΝ,

Α΄ ΑΙΤΝΗΝ ΥΟΛΌΕCCΑΝ, ΕΝΑΥΛΙΟΝ ΆCΤΕΡΟΠΟΙΟ.

ΤΚΕΤΟ ΜΉΝ ΤΙΡΥΝΘΑ ΠΑΛΙΓΚΌΤωΙ ΕΎΡΥCΘΑΙ

Ζωὸς ΫΠὲΞ ΑΊΔΑΟ ΔΥὥΔΕΚΑ ΛΟΙ̂CΘΟΟ Α΄ΕΘΛωΝ,

ΚΑΙ ΜΙΝ ΕΝὶ ΤΡΙΟΔΟΙΟΙ ΠΟΛΥΚΡΙΘΟΙΟ ΜΙΔΕΙΉΟ

15 ΤΑΡΒΑΛΕΑΙ ΟΎΝ ΠΑΙΟΙΝ ΕΘΗΗCANTO ΓΥΝΑΙΚΕΟ.

Κοί. 2 ...] ὅπισθε
...]α Φέροιτο
...]αι κάππεσε λύχνου
...]α κατὰ Γλαγκώπιον Έρςηι
5 [οΫνεκ Άθ] μναίης τερην ανελύςατο κίστην
[....]ης. ἢ ὅςςον ὁδοιπόροι ἐρρήςςοντο
[Cκε] ίρων ἕνθα πόδεςς ιν ἀεικέα μήδετο χύτλα

1. 9 AIPHCCIN, aber das zweite c durchstrichen.

2, 4 vor dem ersten a noch die Füße einer Hasta und einer Rundung, wohl c. EPCHI 5 AY-

[ο] Τκ έπὶ Δήν Αἴθρης Γὰρ ΑΛΟΙΗΘΕὶς Ϋπὸ πΑΙΔί

1, 9 Et. Μ. ΑἷΡΑ Η CΦŶΡΑ· ΚΑΛΛΙΜΑΧΟς· ΟἷΟΝ· ΛΑΘΡΗΔὰ ΠὰΡ' ἩΦΑΙςΤΟΙΟ ΚΑΜΊΝΟΙΟ ἔΤΡΑΦΟΝ ΑΙΡΑΌΝ ἔΡΓΑ ΔΙΔΑΚΟΜΕΝΟΙ (Fragm. 129).

10 εΫΗΛΑΤΟς sonst ὅΠΟΥ ἔςΤΙΝ εΫ ἐΛΑΥΝΕΙΝ, also ein Feld oder ein Weg; hier, nach ΧΑΛΚΗΛΑΤΟς, εΫ ἐΛΗΛΑΜΈΝΟς, was für einen Amboß dennoch schlecht paßt.

11 Schol. Nikand. Ther. 286 über ΥΟΛΟΘΙΟ, ΜΕΛΑΝ CΠΟΔΟΘΙΔΕ΄ ΛΑΜΠΡΌΝ, ΕΫΦΟΡΙΏΝ Η Αἴ. Ψ. ΕΝ. Α΄ ΚΤΕΡΟΠΑΙΟΝ, was unglücklich geändert ist.

Der Kyklop pflegt Άςτερόπης zu heißen, aber Άςτέροπος bezeugt ausdrücklich als ein Wort Arcadius-Herodian 67, 22.

12 Apollonios 1, 1317 schließen zwei Verse, die vom Schieksal des Herakles handeln, mit ΑΤΑΘΕΛΑΘΙ ΕΎΡΥΘΑΙ und ΔΥΦΔΕΚΑ ΠΆΝΤΑς Α΄ ΕΘΛΟΥς.

Daß der Hund selbst ein ΑΘΛΟς ist, ist Katachrese: bei Kallimachos 3, 109 ist die Hindin ein Α΄ ΕΘΛΙΟΝ. ΠΑΛΙΓΚΟΤΟς noch episch-ionisch im Sinne von feindselig«, adversus, adversarius.

14 ΜίΔΕΙΑ als Namen der argolischen Stadt verwirft Apollodor bei Strab. 373; aber es ist Grammatikermarotte, sie als ΜίΔΕΑ von der böotischen zu unterscheiden.

15 Homer τ 235 ΠΟΛΛΑΙ΄ Γ΄ ΑΫΤΟΝ ΕΘΗΉΣΑΝΤΟ ΓΥΝΑΪΚΕς.

2, 4 die Geschichte und Glaukopion für die athenische Burg aus der Hekale des Kallimachos, Fragm. 66 f, adesp. 332 Schn. Auf der Wiener Holztafel Kol. 2, 14 κείστης - - - Δεςμά τ' ἀνεῖςλι. 6 das Epitheton nicht zu raten. 7 in der Hekale stand ποςὶ χήτλα von dem Fußbad des Theseus, adesp. 66 Schn. Auch Skiron mit der Schildkröte kam vor, Fragm. 378. Die für Kallimachos bezeugte echte Form Сκίρων wird hier hergestellt werden müssen. 8 οὐΔ' ἀπὶ Δήν Apollonios 1,516 im Versanfang, οὖκ ἀπὶ Δήν im Innern 4,740.

- Κοί. 2 9 Νωιτέρης χέλυος πύματος ⟨έ⟩λιπήνατο λαιμόν.
  - 10 Η καί νιν σφεδανοῖο τανυσσαμένη άπὸ τόξου Ταιναρίη λοχίηισι γυναικῶν ἐμπελάτειρα Αρτεμίς Φδίνες είν ταλάωρι μετάσποι. 

    Το δκαρίη δ' Αχέροντι βαρύν λίθον Ασκαλάφοιο, τόν οὶ χωσαμένη γυίοις ἐπιήραρε Δηώ,
  - 15 ΜΑΡΤΥΡΙΉΝ ὅΤΙ ΜΟΎΝΟς ΕΘΗΚΑΤΟ ΦΕΡΟΕΦΟΝΕΙΉΙ.

Daß wir Euphorion vor uns haben, ist durch die Anführung von 1,11 in den Nikanderscholien gesichert. Die Erhaltung des Dichters bis in die Zeit der Pergamentbücher überrascht nicht; das Etymologikum enthält mehrere Glossen, die aus Euphorionscholien genommen sind, freilich wohl nicht direkt, sondern wie im Lexikon des Stephanus von Byzanz durch Oros, Orion, Methodios und ähnliche Spätlinge. Ferner hat Nonnos notorisch den Euphorion ausgeschrieben; vielleicht findet sich bei ihm noch einmal eine Nachwirkung unserer Fragmente. Auch in den Scholien zum Protreptikos des Clemens, deren Grundstock der alexandrinischen christlichen Schule des 5. oder

<sup>2, 9</sup> Λιπήνατο Λαιμόν 10 cφεδανοῖο 12 νέωι; der richtige Akzent (ἐω̄ι) älter als der falsche (νέωι); es scheint, daß von erster Hand ἑω̄ι geschriebeu war; aus dem Spiritus machte die zweite Hand einen Akut. 13 οκχόιμ βαρὴν Λίθον ἐπιάραρε Δὰω 15 das letzte ι nachgetragen.

<sup>2, 9</sup> es ist nicht wohl glaublich, daß Euphorion ΛΙΠΑίΝΕΙΝ mit langem i gebraucht hätte; die Verlängerung der letzten Silbe des pyrrhichischen Wortes in der Hebung und Nebenzäsur ist unanstößig. Das Medium ΛΙΠΑίΝΕΟΘΑΙ katachrestisch. (10 ΤΑ-ΝΥCCÁΜΕΝΟΣ im selben Sinn an derselben Versstelle Δ 112. 11 Kallim. Fragm. 170 τοὴς ΑΫΤϢΙ ΣΚΟΤΊΟΥς ΕΜΠΕΛΑΊΤΕΙΡ ἀς ΕΤΕΚΕΝ ΓΥΝΗ (auf diesen Asklepiadeus führt die Überlieferung; die Frau gebiert die Kinder heimlich wie eine Kebse). Hier im Sinne von ΕΜΠΕΛΑΊΖΟΥΣΑ. 12 ΤΑΛΑΏΡ ΤΟ ΤΌΣΟΝ Choeroboskos in Theod. 87, 22 G aus Herodian. Bei Hesych korrupt ΤΑΛΑΘΡΈΑ ΤΟΣΕΎΜΑΤΑ. ΜΕΤΑΣΠΟΙ ΠΑΣΗ ΜΕΤΑΣΠΟΝ Ρ 190. 13 die Askalaphosgeschichte ist vulgär, Apollod. Bibl. 1, 33. Dort ist er Sohn des Acheron; hier ist das Ortsname. 14 έπί — ΚΡΑΡΕ Hom. Hermeshymn. 50. Die anomale Erhaltung des i wie in dem folgenden Epos von Diomedes Sohn 63 ΑΝΑΣΙΡΥΕΝ.

¹ Vgl. Et. gen. (Magn.) ἀΤάρμγκτον, ΕΫΒΥΡΙΟΝ, Steph. Byz. ἌςΒΥCΤΟς: Besonders bezeichnend ἀςτέμβακτον, wo das Genuinum (Miller S. 49) zufügt οΫτως ἐν ϔπομνήματι ἀνεπιγράφωι εἰς τὸν κεχηνότα Διόνγςον ΕΫφορίωνος. Schwerlich hat dem Kompilator des Etymologikons noch der Euphorion vorgelegen. Auch die von Reitzenstein aus dem Genuinum s. v. ἀνὰ Δργμά vorgezogenen Verse, die sich noch nicht sicher deuten lassen, werden von Euphorion sein.

6. Jahrhunderts angehören muß, scheint eine kommentierte Euphorionausgabe benutzt zu sein.¹

Bei der Künstlichkeit der Sprache wird eine Übersetzung praktisch sein, der sich die Erläuterung des einzelnen einfügen läßt.

### Bruchstück 1.

V. 2. Und in der Furcht spritzten ihm reichliche Tropfen beim Schäumen von seinem Maule (oder ähnlich). Und hinten geduckt unter dem zottigen Bauche züngelten die Schwanzschlangen um seine Seiten. Und in den Augen blitzte ihm von Blau ..... (es kann das Auge selbst noch im Unterschiede von den βλέφαρα bezeichnet gewesen sein, aber auch ein Affekt, Wut, Raserei, oder eine Eigenschaft des Ungetüms, Analdeia u. dgl.). Wohl springen in den Schmieden, wohl auch in Meligunis solche Funken in die Luft, wenn Eisen mit Hämmern geschlagen wird (dann dröhnt der getriebene Amboß), oder in den russigen Ätna, wo der Asteropos haust. Loben werden wir wahrlich nicht, daß in einer Doppelvergleichung erst Schmieden überhaupt und dann die Schmiede des Hephaistos aufgeführt werden; aber es ist unverkennbar. Dem entspricht es, daß die Funken in die Luft fliegen, nämlich in den irdischen Schmieden; die unterirdische von Lipara hat ihren Rauchfang im Ätna; so ist der Akkusativ Аїтини allein zu konstruieren, und Euphorion wird sich auf das Bild der Riesenschmiede unter dem Meere bis Sizilien, also auf die Kombination der beiden ursprünglich gesonderten Lokalisierungen der kyklopischen Schmiede viel zugute getan haben. Das parataktisch eingeschobene Satzglied, in dem das Geräusch geschildert wird, soll die Fülle und Freiheit homerischer Gleichnisse kopieren; in Wahrheit ist es hier, wo lediglich die Funken in Betracht kommen, sehr übel angebracht.

¹ Die Geschichte des Karanos mit der Quellenangabe ictopeî εγφορίων έν τΑι Ἱρτίηι καὶ Ἱνάχωι (S. 300 Stähl., Fragm. 24, ein seltsamer Titel, aber sicherlich nicht zwei) beweist nichts; aber hinter der Geschichte der Hippokontiden (S. 308, Fragm. 22b) steht μέμνται καὶ ἀλκμάν έν α΄. μέμνται καὶ Εγφορίων έν Θρακί. Das dürfte sich am leichtesten so erklären, daß am Rande des Euphorion das Scholion bis μέμνται Άλκμάν έν α΄ stand; das ward kopiert und erhielt die Verweisung mit dem zweiten μέμνται. Was im Scholion folgt, τῶν Ἱπποκόωντος παίδων, ist eine andere Glosse zu dem Clemenswort Ἱπποκοωντιδών mit einer falschen Erklärung, die sie mit dem Apharetiden verwechselt. Leider ist das in der Ausgabe noch verkannt.

Er ist aber doch nach Tiryns lebendig aus dem Hades gekommen, als letzte Arbeit für den feindseligen Eurystheus, und auf den Kreuzwegen des gerstereichen Mideia haben ihn erschrocken die Weiber und Kinder zu sehen bekommen. Das klingt durchaus wie ein Ende, und da das andere Bruchstück unmöglich mit diesem zusammenhängen kann, so wird es auch das Ende sein. Dann begann auf der nächsten Seite oben das andere Gedicht: wenn man der Seite auch 45 Zeilen gibt, was hoch gerechnet, aber ganz glaublich ist, so ist das immer noch nicht zuviel für das. was dort vorausgegangen sein muß. Umgekehrt läßt sich schwerlich auskommen. Mideia und Tirvns sind wieder genannt um zwei Lokale der Heraklessage zu kombinieren, und zwar mit gesuchter Gelehrsamkeit; denn die Kerberosgeschichte ist gerade mit Argos selbst (Quelle Kvnadra) verbunden. Midea finden wir als Stadt der Alkmene bei Theokrit im Hylas; sie und die Frau des Herakles wohnt dort in dem Gedichte Megara: dazu stimmt, daß hier die Frauen Mideas den Kerberos betrachten. Nicht mehr als eine den Dichter allerdings stark kompromittierende Gedankenlosigkeit ist es, daß der unsterbliche Höllenhund zwòc ΥπέΞ ΆίΔΑο kommt, was nur von Herakles passend gesagt werden konnte.

Von Kerberos handelt Euphorion noch in zwei schon bekannten Bruchstücken. Das eine ist im Et. gen. ἄρρατος erhalten¹, erst von Reitzenstein im Rostocker Winterprogramm von 1890 bekanntgemacht, Εψορίων Θραικί ἀνέρος ἀρράτοιο φόως ἀλλὰ Κέρβερον ἄξων. Der Satz ist zerstört; aber es klingt doch, als wäre nur Herakles mit der Periphrase bezeichnet »des unerschütterlichen Mannes, der den Kerberos ans Licht zu holen« in den Hades hinabstieg. Das Gedicht »Der Thraker« hat sehr verschiedene Geschichten berührt, aus denen kein Zusammenhang zu erschließen ist: es sieht nicht danach aus, als ob sein Abschluß in dieser Beschreibung des Kerberos hätte bestehen können. Die zweite Erwähnung fand sich in dem Gedichte, das nach einem Manne Xenios² hieß; aus den Stellen, die Meineke als Fragm. 28 vereinigt, ergibt sich, daß bei Euphorion stand, der Kerberos wäre in Herakleia ans Licht gebracht, hätte an einem Felsen Åκόναι Galle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit Unglück besprochen in der Straßburger Dissert, von G. Schulze, Euphorionea S. 34, auf die verwiesen sei; Polemik schien nicht angebracht; das gilt auch weiter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Als Eigenname aus Euphorion von Herodian zu € 23 zitiert, Meineke S. 23.

gespieen, aus der die Giftpflanze häkönitot entstanden wäre. Das scheint noch weniger hierher zu passen, denn das Gallespeien müßte die Hauptaktion des Ungetüms sein, würde dann aber schwerlich vor dem berichtet sein, was wir hier lesen, und die Entstehung der Giftpflanze fügt sich vollends nicht in diese Darstellung. Wer sieht, wie Ovid Met. 7, 407 ebendasselbe in der Geschichte von Theseus und Medeia erzählt, weil er die Giftmischerin Akonit anwenden läßt, wird auch nicht verlangen, daß eine Erzählung von Kerberos notwendig das Akonit oder die Entstehungsgeschichte des Akonits notwendig den Transport des Hundes nach Argos enthalten haben müßte.<sup>1</sup>

#### Bruchstück 2.

Was erhalten ist, führt uns sofort in eine Reihe von Verwünschungen, die von jemand, den wir nicht kennen, gegen einen ebenso Unbekannten, Mann oder Weib, gerichtet sind. • 60010 ist der erste erhaltene Optativ dieser Verwünschung, der zu dem ersten mythischen Unheil gehört, das durch die Namen »auf dem Glaukopion der Herse« und den Grund, weil sie die heilige Kiste der Athena aufgemacht hatte, im allgemeinen kenntlich ist. Der Verwünschte soll, vom Felsen stürzend, zerschmettert werden, wie Herse und ihre Schwestern, die sich von der athenischen Burg stürzten, als sie wider Athenas Befehl die Kiste, d. h. den Korb, aufgemacht hatten, in dem der Pflegling der Göttin, Erichthonios, verborgen lag. Das Allgemeine der Geschichte ist sehr vulgär; nur die Erwähnung einer Lampe findet sich in dem, was wir bisher über die verhängnisvolle Neugier der Aglauriden wissen, nicht ausdrücklich. Da dürfen wir aber wohl ein paar Stellen des Nonnos über die ewige Lampe im Erechtheion heranziehen, die um der Palme des Demetrios KATÁTEXNOC willen den Archäologen geläufig ist. Im Heere des Dionysos führt ein Erechtheus das attische Kontingent, ein Nachkomme des alten ön ποτε μαζωι παρθενική φυρό-Δεμνος ανέτρεφε Παλλάς αμήτωρ λάθριον αγρύπνωι πεφυλαγμένον αίθοπι ΑΥΧΝωι. Diesen Erechtheus will Deriades in eine ΙνδώιΗ κίςτΗ stecken;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Daß Nikander am Anfang der Alexipharmaka breit hiervon handeln mußte, lag in seinem Thema. Natürlich hat er Euphorion gekannt; aber erweislich ist die Nachahmung hier so wenig wie bei Ovid.

Nr. 273

das mahnt an die, in der sein Ahn gelegen hat (27, 113—116). In demselben Buche 320 fordert Zeus den Hephaistos auf, in die Schlacht zu gehen, in Erinnerung an seine Beziehungen zu Athen; darunter sind die mystischen Funken seiner ewigen Lampe und die Kiste, in der Athena seinen Sohn aufgezogen hat. Das genügt nicht, die Geschichte wiederzugewinnen (vermutlich hatte Herse die Lampe über ihrer Beschäftigung mit der Kiste verlöschen lassen), aber wohl die Verbindung von Lampe und Kiste zu zeigen.<sup>1</sup>

Oder so wie die Wanderer zerschmettert wurden dort, wo Skiron unziemliches Waschwasser für seine Füße sich ersann, nicht auf lange, denn niedergeschlagen von dem Sohne der Aithra hat er als Letzter den Schlund unserer Schildkröte fettig gemacht (sein fettes Fleisch war das letzte. das ihr sachte durch den Schlund ging). Grammatisch ist dies noch, wie die Vergleichung mit den Aglauriden, an φέροιτο angeschlossen, weil die Todesart dieselbe ist. Die Schildkröte heißt мытерн. Also war entweder der oder die Redende aus Megara, wenn nuitéph mit der Katachrese für hmetéph gesagt war, die an cowítepoc bekannt ist, oder aber es war ein Paar, das diese Flüche aussprach. Das ist wichtig: denn dann ist das Gedicht nicht identisch mit den Xiniádec, in denen Euphorion Leute verfluchte, die ihn um Geld gebracht hatten, und falls es mit den ΑρΑὶ Ĥ ποτηριοκλέπτης identisch war, so war der Becher einem oder einer Megarerin gestohlen, nicht dem Euphorion. Der Bestohlene führte selbst das Wort, wie das einzige Bruchstück lehrt, όστις μεν κελέβην Άλγβηίδα μοθνός άπηψρα (6).

Oder auch es möge ihn (sie) von ihrem gewaltigen Bogen, nachdem sie ihn gespannt hat, Artemis, die als tänarische bei den Geburtswehen der Weiber erscheint, mit ihrem Pfeile erreichen. Es ist zu fürchten, daß damit nur gesagt ist, Artemis möchte den Frevler erschießen, der auch ein Mann sein konnte, obwohl dessen Tötung Artemis eigentlich nichts angeht. Aber wenn wir damit nicht den Euphorion zu hoch einschätzen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine dritte Erwähnung 33, 123 gibt nichts aus, da nur Eros sagt: »Wenn Hephaistos oder Athena meiner Mutter etwas zuleide getan haben, so zünde ich mir meine Fackel an ihrer Lampe an und kämpfe mit allen beiden.« In den Ausgaben ist die Pointe durch falsche Interpunktion verdorben.

mögen wir lieber daraus, daß er Artemis als die Töterin der Kreißenden einführt, abnehmen, daß er diesen Tod einem weiblichen Feinde anwünschen läßt. ἐμπελάτειρα einfach als ἐμπελάzογςα mag noch berechtigt oder entschuldbar gewesen sein: die Tαιναρίμ ist gewiß nicht löblich, denn mit Tainaron hat Artemis nichts zu tun, und so muß das Wort in dem Sinne gebraucht sein, wie die Römer es brauchen, ganz gleich der Hölle, wozu immerhin ein Anfang ist, wenn bei Apollonios 1, 102 Theseus Ταιναρίμν ἡπὸ χθόνα gefesselt ist, denn da ist an das lakonische Vorgebirge nicht gedacht. Aber hier ist ταιναρίμ prädikativ; nur in diesem Worte liegt das, worauf es ankommt, daß Artemis den Kreißenden den Tod bringt; und doch ward sie längst als λοχίμ gerade um Hilfe angerufen.

Und am Acheron möge er (sie) den schweren Stein des Askalaphos tragen, den diesem im Grolle Demeter auf die Glieder gepaßt hat, weil er allein Zeugnis gegen Persephone abgelegt hatte. Wahrscheinlich folgte noch eine Hindeutung auf den Inhalt des Zeugnisses, den von Persephone im Hades gegessenen Granatapfel.

Daß sich auch dieses Gedicht mit den bekannten Titeln nicht vereinigen läßt, ist schon gesagt; aber die Manier, eine Reihe kurzbezeichneter Geschichten auf den Faden einer Verwünschung zu ziehen, tritt um so deutlicher hervor, und jedermann denkt an die Ibis des Kallimachos, gewiß nicht das erste, aber ein vorbildliches Exempel der Gattung. Wenn Ovid dieses kleine Gedicht, von dem wir nichts besitzen (soviel wir wissen), zu großer Länge gedehnt hat, so ist Erweiterung aus Euphorion sehr wahrscheinlich.

Die Grammatiker zitieren Euphorion nur, wie sie den Theokrit und Parthenios zitieren, nach den Einzeltiteln der Gedichte, die überwiegend Menschennamen, also wohl Adressaten sind.¹ Anders Suidas. Dessen Schriftentafel lautet, wenn man Interpolationen abweist, die aus der Recensio erkannt werden, aber sonst nichts ändert: ΒΙΒΑΊΑ Δὲ ΑΫΤΟΥ ΕΠΙΚΆ ΤΑΥΤΑ, ἩΕΟΌΔΟς, ΜΟΥΟΠΊΑ Ἡ ἌΤΑΚΤΑ: ἔΧΕΙ ΓΑΡ CΥΜΜΙΓΕῖC

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> So Meineke S. 16. In Alexandros ist man versucht, den Sohn des Krateros zu sehen, dessen Witwe Nikaia den Euphorion protegiert hat. Bei Hippomedon denkt man an den spartanischen Flüchtling, der als General des Ptolemaios III. in Thrakien kommandierte, Dittenberger Orient. 21. Aber solche Möglichkeiten helfen nichts.

історіяс (folgt Erläuterung des Namens Mopsopia) Хілія́дес (folgt Erläuterung dieses Namens) είτι Δὲ ΒΙΒΛίΑ ε΄. Da konstatiert man erstens, daß mit Fug und Recht der Zusatz έπικά steht, denn Euphorion hat auch viel Prosa geschrieben, die nur in dem Katalog, wie er vorliegt, fortgelassen ist. Ferner springt in die Augen, daß die Zahl 5 die gesamten Werke, nicht die Chiliaden angeht; daß Meineke das nicht gesehen hat, liegt nur daran, daß er sich noch mit den Interpolationen der älteren Suidasausgaben plagen mußte. Tatsächlich werden die Chiliaden zwar angeführt, aber nicht mit Buchziffer. Angeführt wird auch öfter die Mopsopia, niemals Atakta oder Hesiod. Nun vermissen wir einen Gesamttitel und glauben nicht leicht, daß die Atakta mit der Mopsopia identisch waren, denn attische Sagen sind eben keine cymmicsîc ictoriai. Andererseits fehlen die zahlreichen Titel von Einzelgedichten, die wir kennen. Da ist die Vermutung schwerlich abzuweisen, daß der Suidasartikel verwirrt ist, der Gesamttitel der fünf Bücher Atakta war, weil sie eben vermischte Geschichten enthielten (die Form war immer dieselbe epische), und daneben einstmals alle oder die meisten Einzeltitel genannt und zum Teil erklärt waren.

- In ganz überraschender Weise hat sich durch die neuen Bruchstücke die Abhängigkeit des Euphorion von Kallimachos herausgestellt, dem er Geschichten und Vokabeln verdankt, an dessen andeutende Behandlung der Sagen, wie er sie freilich nur gelegentlich übt, die Stilisierung erinnert, und dessen Manier selbst in einer Eigentümlichkeit des Versbaues kenntlich ist¹, der Anapher von μπον hinter der Zäsur des Verses, den es begann; freilich würde er gerade dies nicht wiederholt haben, denn das zweite πον ist eigentlich albern. Die entsprechende Abhängigkeit des Euphorion von seinem Landsmanne Lykophron war schon früher bemerkt², und auch da zeigen sie die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kaibel, Comment. Mommsen. 327. Überhaupt ist der Versbau im Stile der Kallimacheischen Hymnen gehalten, aber die Verletzungen der Wohllautsregeln scheinen zahlreicher und stärker gewesen zu sein. Berührungen mit den sogenannten Bukolikern fehlen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wilamowitz, *De Lycophr. Alex.* 12; Kaibel, Herm. 22, 497. Weitere Belege bei Knaack, Jahrb. für Philol. 1888, 143 und in der Dissertation von Schulze, der andererseits die Nachahmungen des Euphorion bei Nikandros verfolgt. Wenn Beloch, Griechische Geschichte III 2, 483 den Lykophron zum Nachtreter Euphorions macht, wie er muß, da er ihn um ein Jahrhundert herabrücken will, so zeigt sich eben,

Vokabeln ebenso wie die Geschichten. Auch die unter den Versen notierten Anklänge an Apollonios sind schwerlich Zufall. Gewonnen hat Euphorion durch die nähere Bekanntschaft nicht; im Gegenteil, arge Geschmacklosigkeiten sind an den Tag gekommen, und die Gelehrsamkeit, die mit Kallimachos wetteifern will, wird noch weit öfter entlehnt sein, als wir es erkennen. Der Mann, der neben der Poesie auch antiquarische Gelehrsamkeit in prosaischen Monographien niederlegt, dessen Karriere in der Anstellung als Bibliothekar des Antiochos Megas gipfelt, hat ein Kallimachos sein wollen; aber er hatte das Zeug nicht dazu. Cicero hat schon recht gehabt, sich über die Catoschüler lustig zu machen, die sich dieses Vorbild wählten: Horaz hat ohne Zweifel ebenso geurteilt. Und es sind nicht die Gedichte im Euphorionstile, die Vergils wahren Ruhm ausmachen. Aber daß diese Nachahmung in Korinth und Athen und dann in Antiocheia zur Zeit des Eratosthenes (der als Poet freilich ein Beta wirklich gewesen sein wird) Glück gemacht hat, ist geschichtlich von großer Bedeutung.

daß dieser Ansatz falsch ist. Ebenso hinfällig ist Belochs Zweifel an der Angabe des Suidas, daß Euphorion 276/75 geboren ist, welche Zahl durch einen Synchronismus gesichert ist. Beloch widerlegt sich selbst, da er die Nikaia ihre zweite Ehe mit dem makedonischen Kronprinzen Demetrios um 245 eingehen läßt (III 1, 643), denn ihre Beziehungen zu Euphorion fallen nach Suidas vor diese Ehe: also war Euphorion vor 245 ein talentvoller Jüngling. Übrigens ist nicht sicher, daß die Ehe des Demetrios mit Nikaia Bestand gehabt hat, und auch das nicht, daß die alte Frau, von der sich Euphorion soll haben aushalten lassen, Nikaia war.

# VI. HELLENISTISCHES EPOS.

Auf dem Landgute des Diomedes.

#### P. 10566.

Ein Blatt aus einem Papyrusbuche<sup>1</sup> sehr großen Formates (42 Zeilen auf der Seite), von oben nach unten in der Mitte durchgerissen, die innere Hälfte erhalten. Höhe 34 cm, Breite 10,5 cm. Erworben und ohne Zweifel gefunden zusammen mit den Epikedeia in Eschmunên. Schrift ist sehr ähnlich, vielleicht identisch; das Buch ist also gegen 400 geschrieben. Wenn die Handschrift auch auf der Rückseite nachlässiger wird, ist sie doch sehr sorgfältig. Der Schreiber hat die Apostrophe und die zahlreichen Interpunktionen (ἄνω und κάτω стігмн) gleich beim Schreiben eingesetzt; die Publikation folgt ihm in der Interpunktion genau, ersetzt aber die κάτω сτισμή durch das Komma, mit dem sie die Funktion teilt. Ganz korrekt ist die Interpunktion freilich nicht; z.B. V. 26 fordert man hinter "Адристос die ами стігми; anderwärts mag sie zu Unrecht an einigen Versschlüssen stehen. Lesezeichen sind nicht wenig zugefügt; in Diphthongen stehen Spiritus und Akzent häufiger auf dem ersten Vokal. Apostroph steht sehr häufig. Bemerkenswert innerhalb des Wortes εφέζετο 68, ΑΓΑΥΗC 56. Die Betonung wird ebensowohl durch die Bezeichnung des tiefen Tones (èmhn 84) wie durch die uns geläufige des hohen bezeichnet; in ΑΛὼπεκιΔεῖc stehen zwei Zeichen. Auch Länge und Kürze ist öfter in der uns geläufigen Art kenntlich gemacht. Doppelpunkt über i und y kommt natürlich vor: das ist überhaupt ganz irrelevant und braucht nicht notiert zu werden. Korrekturen sind sauber ausgeführt, aber selten. Ein Schreibfehler ist nirgend bemerkbar, auch nicht in den Vokalen, außer daß ein stummes і fehlt (57); стєївн V. 32 widerspricht der Regel Herodians, kann

<sup>1</sup> Ein solches Buch nannte man κεφαλίς, Apophthegmata Patrum, Ephrem 2 (Migne 65, 168) ἔχοντα ἔπὶ χεῖρας κεφαλίδα, τοντέςτι τόμον γεγραμμένουν ἔχωθεν.

aber einer anderen folgen; so steht Anth. Pal. XII, 102, 3, aber das hat kein Gewicht. Wir tun gut, solche Singularitäten nicht gleich zu vertreiben; so steht es auch mit der Betonung epiece V. 36. Alles gibt die obere Schicht der Anmerkungen; die zweite liefert Erklärungen, die sich so am kürzesten geben ließen.

Rekto

οίων Δ' έν chkoîcin [... KAÍ KÉN TIC YÁMMO ...

HAE KYNWN TIPOC ...

MHKWN ETTPAPÉ ...

5 OYPHEC MHADICIN E ... ĂΡΚΤΟΙ ΥΠΕΤΡΌΜΕ ON . . . τοὸς ΜὲΝ ΤΥΔεΐΔΗς Δ [ΙΟΜΉΔΗς ... CTAGMOYC ETCEKÓMICCEN [...

οϊ μέν ανωπεκιδείς. Τοί[ς οι δωρήσατο Κάστωρ]

Αίνελένης, ότε Γηθν Πέλοπος ... των Αρ καὶ πρωτίος Γείνιξενν Φιτής ΑΤΟ Κάςτωρ

6 Ϋπ'ε 9 δι ΑΛὼπεκιδεῖς τός [ 1 diana. 11 λιμέλενης · ότε . μνπέ, die Spuren von H schwach; auf die Ergänzung führt der Akzent.

1-3 was der Sand in Verbindung mit der Schafhürde soll, bleibt unklar (waren es πρόβατα γαμμακόςια?) und μήκων ist wohl nicht der Mohn, sondern entweder ΜΗΚΗ ΑΙΓΟΟ ΦωΝΗ, Schol. A zu 383, oder ein Metaplasmus ΜΗΚῶΝ ΕΥΤΡΑΦΕώΝ für ΜΗΚΑ-4-6 die Schäferhunde, vor denen sich sogar Bären fürchten, kenntlich, 5 οΥΡΉες · ΦΥΛΑΚΕς, nicht ὁρεῖς, gemäß dem Glossographenirrtum in der Erklärung von A 50, K 84, uns bekannt aus den Scholien und Aristoteles 9 ΑΛωπεκιΔεῖς kühn gesagt für ΑΛωπεκίΔες, weil κήνες maskulin ge-Poet. 25. braucht ist. 10 ÄNTECOAI »begegnen« homerisch, später »bitten«. zum ersten Male in den Peloponnes zog« oder ähnlich, im Gegensatz zu der gleich 12 die lakonischen Fuchshunde, die auch Aristoteles erwähnten Auswanderung. Tiergeschichte 8, 28 auf eine Kreuzung zurückführt, unterscheidet das Xenophontische Jagdbuch 3, 1 von den Kactópeioi; zum Erfinder der Kreuzung macht ihn Nikander (Pollux 5, 38, Fragm. 98, S. 125, wo O. Schmieder ohne Wahrscheinlichkeit ein Gedicht kynhfetiká annimmt). Nach Oppian Kyn. 2, 18 hat Polydeukes die Jagd mit Hunden erfunden und auf der Amphora des Exekias (Wiener Vorl. Bl. 88, 6) springt an ihm ein Lakoner hoch, den Keller (Österreich. Jahrb. 8, 25) neben das Relief von Chrysapha hätte stellen sollen. Tŵn AP KAI sehr merkwürdig, da APA in den Vers ging, und diese Form, die gar nicht alle Epiker anwenden (z. B. nicht Arat, Kalli-

- 13 MÍ $\pm$ AC ΛΑΜΠΟΥΡ[0]ICIN A[... ΑΛΛΟΙ  $\triangle$  Α $^{\circ}$  ΛΙΒΎΗΝ ΓΛΑΥΚ[...
- 15 TEPMEPÍHC' ĬNA  $\phi$ ŶΛΟΝ [...
  ΠΟΛΛΟὶ Δ' ΑΫ ΤΡΙΤΆΤΗC, ΤΟ[ϒ ...
  ΦΛΥΓΟΝÍΗ, ΚΑὶ ΓΑΙΑ ΜΕ[...
  ΤΟϒ ΜὲΝ ΘΡὸΝ ΤΙ[.].[...
  ΠΑΝΤὸς ἄρ' ἔςκε Βίοιο  $\phi$ [ϒΛΑ] $\pm$  .[...
- 20 Φείδων Άρκες άπο Αϊτώλιο [c, ός ποτ' όπήδει]
  Τγδέι, εΫτε κανών Μέλαν [ος κρατερόφρονας γἴούς]
  Φεύγων Άργος [ィ] κανε [λ] ίπεν [δ' έρατην Καλγδώνα,]
  Εκ πάντων δμώων πλαγκτ [δν βίον οΐος ὑποςτάς]
  Τγδήος δίοιο τὸ καί τέ μιν ἕ[ξοχα Τγδεύς]
- 25 τίες κ' ΗΔ' "ΑΔΡΗς τος ΄ έπεὶ ᾳ[...
   "ΑΔΡΗς τος ὡς τίς τε φίλον [πατέρ' αθτις ἐτίμα]
   Τγως μα τος κιν βιότον ἐγ[τθρα πρόπαντος]
   κάλλιπεν, εθτε τὰ πρώτα [μόλεν Θήβας ἀλαπάξων]
   Η τοι ὁ μέν προπάροιθε λίθο...
- 30 KWEA NHTEKTWN ÖÍW[N . . . CYNPAPÉ ÅAAHAOICIN E $\pi$ [. . .

machos) nur hinter Partikeln (τ², Δ², μένι, ἐπεί) zu stehen pflegt. Vergleichbar τόςον AP Empedokles 108, aber bedenklich. Auch die Funktion von AP, hier und 19, gleich AH ist bemerkenswert. 14 libysche Hunde, Kreuzung mit dem Schakal bei Aristoteles Tiergeschichte 8, 28; die Kynegetiker nennen sie nicht, selbst nicht die reichste Aufzählung des Oppian 1, 371, die doch die Lokrer hat. Den Sinn wird herstellen, wer raayk zu deuten weiß. 15 tepmepihe vermutlich im Sinn von portentosus, so daß die Kreuzung bezeichnet war. 17 Stephan. ΦΛΥΓόΝΙΟΝ · ΠόΛΙΟ ΦωκίΔος, ΛέΓεται καὶ θΗΛΥΚῶς ΦΛΥΓΟΝίΑ. Unter den 345 zerstörten Phokerstädten hat Pausanias X 3 ΦΛΥΓΌΝΙΟΝ. 18 όρος kann hier die Schlippermilch sein (ρ 225), aber 42 ist es rána wie | 222; das ist eine Homerglosse, die sonst verschmäht zu sein 20 der Grund für die Auswanderung des Tydeus in der Apollodorischen Bibliothek 1, 76 aus der Alkmaionis. 24 Apollon. Rhod. 2, 389 (nach Bruncks sicherer Herstellung) an derselben Versstelle und in demselben Sinne τωι καί τε, was Aristarch bekanntlich τω schrieb und mit το gleichsetzte. 29 etwa ΛιθοΔΜΉΤΟΥ ΠΡΟΠΎΛΟΙΟ. 30 was er mit dem Pelze macht, den er aus Lammfellen zusammengenäht hat, ist nicht ersichtlich. Das Motiv aus o 460. 519. 539.

<sup>14</sup> A' AY 15 HC TNA 16 6 AY Ansatz des o am Ende unsicher. 17 PAY 18 den Von den letzten zwei Buchstaben nur die Füße der Hasten und noch eine mehr, etwa піпіске. 19 пантос 20 ΦέιΔωΝ 21 ΜέΛΑΝ 23 ΔΜώ 25 тієск' н∆' 26 bc. 27 bc MIN aus NIN 29 გ 30 πέκτων 31 cynπ oder P, sehr unsicher.

```
32 Opp And of kpyephn ctel B H N kal PIPOC ANANKOI
    PIKNOÎCIN MENÉECIN ÉTIC ... [...
    EPTE NÉOYC KNÚCCONTAC [EMOTPÝNEIE KAT APAIN]
35 Ε̈́PΓΟΝ Ε̈́ΠΈΡΧΕCΘΑΙ' ΠΟΛΎ Δ[...
    Υπηοη ηγκτ[ό]ς έριθόη ετ[...
   ΊφιάΔΗς Δ' ΤΕΝ ΤΕΧΙ ΚΎΝ Ες ΔΕ ΜΙΝ ΑΜΦΑΓΑΠΑΖΟΝ
    OTPHÎCIN CAÍNONTEC, € . . .
    κτθοιν έποπτεγο[...
    ΚΝΥΖΗΘΜῶΙ ΦΡΑ΄ CΘΗ ΕΚΥΛ. . .
    . N A ANÁ[....] DICCÁMENOC [...
    [A] EYKOTEP[.. MÈN] OPOÎO K[E] MAINH[...
                            Verso
                                    ... ATATH ANAPON
                                   ... Emlétacce Kio[N]TI
                                   ... AY TÍKA Δ' EÎTTEN'
45
                                  ... ής ΑΓΕ ΤΑΛ Από πάτρης
                                  ... Μ μΔέ ΤΙ ΠΑΙΔός
                                  ... Τ ΥΤΘΆ ΛίπωΜΑΙ
                               . . . π]τήχας ΗΔὲ πετάς και,
                           ... Ν Δέ Μ' ΕχΕΙ ΔΕΌς, ΤΟ ΜΙΝ ΑΦΥΚΤΟΙ
50
```

32 οφρ' ὁι Ende c. ειμ und ein Buchstabe übergeschrieben, der a gewesen sein kann. Vor ει, dessen Spuren nicht ganz sicher sind, paßt der Raum und ein Ansatz zu τ. 33 μκ, am Schlusse noch drei Füße von Hasten. 36 εριθόν. 37 ῖφιλωμας ίεν 39 πτέγς 41 να αναί, der erste Buchstabe allenfalls ε. 43 über μ ein deutliches c, aber davor nichts zu sehen; φίντατος? 45 α ει 46 τμα 47 μα ε 49 μαεπετάςσαι 50 μα ας 51 δι 52 ϊς über ειςα.

... πατ] ΗΡ ΔΕ ΟΙ ΟΥΔΕΝ ΑΡΗΓΕΙ
...] Ν ΑΝΗΓΑΓΟΝ, ΗΔΕ ΚΑὶ ΓΩ

32 стівн ф 25. 36 der elegante Ausdruck »Schlaf, der Diener der Nacht« fällt in dem Stile auf. Der Zusammenhang unkenntlich. Herodian schreibt die Betonung epiece vor (Arcad. 55, 13 Schm.), und so die Byzantiner: hier steht ein Akut auf der letzten, befremdlich, da schwerlich ein Enklitikon folgte. 38 Sinn doch wohl sals wäre er der Herr, der sein Gut inspizieren wollte«. 40 doch wohl čκýλιce; es muß sich auf das Öffnen beziehen. 41 noch unverstanden; auch was 42 weiß wie Milch mit etwas Schwarzem ist. Ebenso das Folgende, bis der Alte zu 49 πτήχας, wohl die Torflügel. 50—54 sich fürchte, eine unentrinnbare Not umfängt den Sohn des Diomedes, und sein Vater kann ihm nicht helfen und ich habe ihn (oder den Diomedes?) doch auferzogen und liebe ihn wie meinen Augapfel. Es wäre der größte Schmerz für mich.« 52 ANÁFEIN educare weder homerisch noch attisch.

| 53  | ].[]epon ăaao.                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | $\dots$ προ $]$ çελέ $\pm[$ ΑΤΟ $^{\circ}]$ εἶπε Δὲ Τοῖ $\mathbf{A}^{\circ}$ |
| 5 5 | ] ἐτώςιον ἐπαγορεγςω,                                                        |
|     | ] ĂrayAc Înaxiúnhc                                                           |
|     | ἔτα]ροι χαλεπĤ[ι]cι Δαμέντες                                                 |
|     | κ]είνται ΓΥπεςςι ΚΥςίν τε                                                    |
|     | ]τί τοι ἄλλο ἄΓορεγω                                                         |
| 60  | ]. ἔμφ³ ἄπέλαccen                                                            |
|     | ијэлізопа инјавнув іти                                                       |
|     | ]. cπεγδων δ' ές χῶρον Ἰκάνω                                                 |
|     | [εἴ ΤΙ ΚΑΚϢΝ ἔΤΙ] ΜĤΧΑΡ ΙΔΟίΜΕΘΑ ΠΆΝΤΑ Δ' ὅΛΟΛΕΝ                             |
|     | ως έφατ' ΊφιάΔΗ ς ο Δ' Αρ ΑΥΤόθι Κάππεςε πρέςβγς                             |
| 65  | [ές κονίην, χερςὶν] Δ' ἐπαμήςατο Μακρὰ [[]εςωνώς.                            |
|     | [ Δέ cφε πέ]ΔοΥ ΑΝΑΕΙΡΥΕΝ' ΕΪΠΕ Δὲ ΤΟΙΌΝ'                                    |
|     | [ Šic' ÉN BOYAĤI A' ÉCCET' ÖNEIAP                                            |
|     | ο πρέσβος Δ' ΑΝΑΕΙΡΕ Κ]ΑΡΗ ΚΑὶ ΕΦΕΖΕΤΟ ΠΟΟΟΙΝ'                               |
|     | TON ΞεΊΝΟΝ Δὲ ΛΑΒϢΝ ΧΙΕΡΟΟ Η̈́ΓΑΓΕ ΔϢΜΑΤΟΟ ΕΪ́CW.                            |
| 70  | [ ΘΥ[Pέ]ΤΡΟΥ                                                                 |

56 AFAYAC -58 เร็ก KYCÍN 59 ті ÁAA3. 60 ene A scheint es 61 emêin gewesen zu sein, aber enea néaaccen ist auch möglich. ik. 63 ea über iloimen, dessen letzter Buchersten Buchstaben eine Hasta (N?). A ۵ 64 δΔ° ΑΡ° 65 A 67 и von воулни nachgetragen stabe getilgt ist. ET' ÓNEIAP 68 ÁPH EGET 70 T KEÎNTO

54 προςελέπατο so bei Apollonios und Theokrit; nur bei diesem steht τοία ähnlich am Versschluß vor der direkten Rede (1, 90, 24, 72), Apollonios stellt es an den Anfang oder innerhalb des Verses. 55 »ich will dich nicht belügen; ich komme aus der Stadt der Io. Da ist die Partei des Diomedes niedergeschlagen. Wozu Umschweife ... die Wahrheit muß man einem guten Freunde heraussagen.« 57 das Nomen zu ΧΑΛΕΠĤICI zu хібин für Io, Kallimachos Hymn. 3, 254. 63 MAXAP sagen Aischylos und Lyko-61 Алневіни Аповіпої У 361. phron; Homer MAxoc. 65 ΜΑΚΡΆ ΓΕΓωνώς »schreiend, so daß man es weithin hörte« für das homerische макрон άγκας (Z 66 u. ö.), katachrestisch, da γεγωνώς bei Homer \*sich vernehmlich machend\*, und rerwnein später \*rufen\*, nicht \*schreien\* є 482 єўнін єпамісато херсі філнісін. Daß амн in dem Verbum steckt, ist ver-66 Anaeipyen künstliche Mißbildung, zu der είργασα und Anap(p) νω Veranlassung geboten haben. In gleichem Sinne Aneipycchi Megara 116. tust du da« oder »tu das doch nicht«, tröstend oder scheltend. 68 ἐφέzεςe Al seltsam, denn bei Apollon. Rhod. 3, 507 EOATIA BOYAAC EÎNAI ÖNEIAP. 69 xepóc unhomerisch, der Alte setzt sich nicht auf seine Füße, sondern steht auf. 70 was er tut, aber zufällig, da xepí und xépa in jüngerem Epos vorkommt. bleibt zu finden; es wird den Verschluß angehen.

```
... ] ECTPA PÉCIN X A APOÎCIN
71
                     ...]Ν' Ε΄ΠΕΠΛΑΤΆΓΗCΕ ΔΕ΄ ΧΕΊΡΑC.
          ... TÍ KAKŴN ČTI ΛΕΊΠΕΤΑΙ ĂCTEOC EKTÓC
                     . . . O YK ÁMBONÍHO TÁDE ÉPFA
                   ... Χε πυρά βρόμον ΑΥΤΆΡ ΕΓωιε
    ΔείΔΙΑ ΜΗ ΚΤω]Μ' ΆΛΓΟς ΕΠ' ΆΛΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΔ' ΙΔωΜΑΙ
    ΛΥΓΡΌΤΑΤΟΝ ΠΑΝ Των ΕΝὶ ΓΗΡΑΙ ΑΛΛΑ ΘΑΝΌΝΤΑ
   ΑΥΤΌς ΤΕΘΝΑΙΉΝ ΠΡΙ]Ν ΙΔω ΔΙΟΜΗΔΕΟς ΥΙΑ.
                   ... Ν προσεφώνεεν Ίφιος γίδο
               ... A TTEYXED KAÍ KEN EKEÎNON.
80
           ... Ծ muc MH [m] ÁMMAN TAHTAI
            ... A TOXOC A ETÁPOI CI [ T ENHTAI .
            ...]ΡΗΝ ΚΕΙΦΑΛΗΝ ΑΙ....] ΕΞΟΧΑ ΠΑΝΤωΝ
          ...] . PAN É[TT]HN TÓ LE [...]N KHTAI
```

Der Inhalt des Gedichtes, soweit er sich aus dem Bruchstücke entnehmen läßt, ist folgender. Während Diomedes abwesend ist, vermutlich in Troia, bedroht eine siegreiche Revolution das Leben seines, vermutlich unmündigen, Sohnes. Ein treuer Mann, Sohn eines Iphis, bringt die Nachricht nach Kalydon, wo dem Diomedes sein Privatbesitz durch einen treuen Verwalter behütet wird, aber auch gefährdet ist. Iphis ist in argolischen Geschichten ein geläufiger Name; der bekannteste Träger ist Vater des Eteoklos und der Euadne, dieser, vielleicht als sein Nachkomme gedacht, zweifellos vom Dichter erfunden; sein Sohn scheint einen zweisilbigen Namen gehabt zu haben.¹

<sup>71</sup> ἐστρλφέσι darunter ein Haken, das Kompositum zu bezeichnen. 72 πλατάΓΗCE 74 κ² τάΔε . 75 vor x ein Horizontalstrich, der den vorhergehenden Buchstaben verband. 76 vor αλι stand μ oder λ επ² τοΔ² τωμΜΑΙ 78 τωμ γῖα 79 τρίσος 81 ὅλΗΤΑΙ 82 Δ² ἔτΑΡ 83 der letzte Buchstabe
vor der Lücke kann auch λ oder Δ sein. 84 das erste μ unsicher: nur der untere Teil
erhalten, vorher Rundung wie ο, θ? è.ΗΝτόΔε ΤΚΗΤΑΙ

<sup>71</sup> ein Kompositum, dessen erstes Glied kein Verbum sein kann, ist schwer zu finden, da τθλε nicht paßt. ΧΑΛΑΡΌΣ nachepisch. 72 Υ 102 ΧΕΡΟὶ Δὲ ΣΥΜΠΛΑΤΆΓΗΣΕ; ἐΠΙΠΛ. plaudere [Theokr.] 9, 22. 74 ἀΜΒΟΛΙΉ seit Apollonios in der Dichtersprache. 75 πγρὸς ΒΡόΜος Ξ 396; wo die Feuerzeichen prasseln und was sie wollen, bleibt unklar. 80—82 »nimm den Wunsch τεθλαίΗΝ zurück; vielleicht können wir für den Sohn des Diomedes sorgen, daß er nicht ganz zugrunde geht und seine Freunde die Schande haben«; aber das Weitere bleibt zu suchen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. 66 läßt das erwarten.

P. 10566 73

Erfunden ist auch der Name des Verwalters, Pheidon, Sohn des Arkesios oder Arkesion, wie auch immer der Dichter den Namen sich gedacht hat, von dem er Apkecíanc ableitete, nach Analogie von Aey-KAMÍAHC. Die Wirren in Argos, die Diomedes nach seiner Heimkehr vertrieben, sind bekannt; Deszendenz hat er nur in Daunien hinterlassen. Ebenso führte Euripides (schwerlich aus eigener Erfindung) den alten Oineus in Ätolien ein, der von dem Geschlechte des Agrios mißhandelt ward, bis ihn Diomedes befreite. Auch von dem grimmen Tydeus erzählte Antimachos, daß er bei den Schweinehirten auferzogen wäre (Schol. Hom. △ 400), um dessen Charakter zu motivieren. der in der homerischen Thebais so grell von der Courtoisie der gewöhnlichen epischen Heroen abstach. Das alles bot dem Dichter unseres Bruchstückes Handhaben; aber wichtiger war ihm das Vorbild des Eumaios, das überall in der Stilisierung hervorleuchtet. Sein Epos mußte sehr ins Breite gehen, falls er die ganzen Geschichten gleich ausführlich darstellen wollte, und vorhergegangen muß ziemlich viel sein; der Sohn des Iphis mußte vorgestellt werden, den wir auf seiner Wanderung begleiten; der Leser mußte wissen, was die Feuerzeichen V. 75 sind, u.a. Aber vielleicht sollten die neu erfundenen Geschichten nur den Hintergrund abgeben, und lag dem Dichter mehr an dem Detail, den Hunderassen, dem Schafpelz<sup>1</sup>, der Ethopöie des treuen Alten. Wenigstens gibt es nichts in der Literatur, das seiner Art so nahe stünde wie das Gedicht von Herakles bei Augeias, das unter den Bukolikern überliefert ist.

Schon die sprachlichen Bemerkungen, die dem Texte beigefügt sind, werden dafür genügend sprechen, daß das Gedicht weder dem alten Epos, einschließlich Antimachos, noch der senilen Homerimitation in der Weise des Quintus angehört, aus dessen Zeit die erhaltene Handschrift ist. Das ist eben Poesie der Art jenes Herakles, der freilich auch nicht datiert ist, aber in die frühhellenistische Zeit, 3. Jahrhundert, zu gehören scheint. Von der gequälten Gelehrsamkeit des Euphorion und Nikandros, wenigstens wie wir sie bisher kennen, hebt sich diese frische Verständlichkeit sehr scharf ab.

Außer Homer und Hesiod wird nichts direkt imitiert, aus Homer aber auch glossographische Singularitäten genommen; Berührungen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Für den ist auch Hesiod Erga 543-546 benutzt.

im Stil finden sich mit den hellenistischen Epikern, namentlich Apollonios. Der Versbau stimmt dazu. Die Diärese vor dem fünften Fuße ist weitaus am beliebtesten, doch kommt auch vor ihr noch Spondeus vor (42. 56), auch Zäsur nach der Hebung des fünften Fußes (71). Es ist nicht unbedingt notwendig, daß die männliche Zäsur des dritten Fußes (der immer eine Zäsur hat) die bukolische Diärese zur Begleitung habe, und auch ein iambisches Wort darf vor der männlichen Zäsur stehen (21). Drei Spondeen hintereinander sind verstattet (22), also kein besonderes Streben nach daktylischem Baue; kein спонделяzωn, aber negative Schlüsse sind unstatthaft. Vokalverkürzung in der ersten Kürze des Daktylus vor folgendem Vokale nur im ersten Fuße. Besonders wichtig, daß Hiat in der weiblichen Zäsur des dritten Fußes (61) und in der bukolischen Diärese (54.77) zugelassen wird, auch bei einem unelidierbaren Vokale am Schlusse des ersten Fußes (21). Langer Vokal in der Hebung erträgt folgenden Vokal (40, 66). Auch dieser Tatbestand führt auf frühhellenistische Zeit.

Es ist, abgesehen von dem absoluten Gewinne, den diese recht gute Dichtung gewährt, höchst merkwürdig, daß ein solches Gedicht (und dann wie viele seinesgleichen) um 400 n. Chr. noch gelesen ward. Auf einen Verfasser zu raten, ist ganz müßig; ihn zu finden, würde für die Geschichte der erzählenden Dichtung sehr wertvoll sein.

## VII. EPIGRAMME.

### 1. AUS DEM STEPHANOS DES MELEAGROS.

P. 10571.

Bruchstück einer Papyrusrolle, die nur 4—5 cm hoch war; Länge des Erhaltenen 34 cm. Gute Buchschrift mit geringer Neigung zur Kursive etwa des 1. Jahrhunderts n. Chr. Keine Lesezeichen. Wir lernen ein Format kennen, geeignet für ein Poesiebuch, das eine elegante Dame rasch in dem Busen verbergen konnte.

Die Rolle enthielt Liebesepigramme aus dem Kranze des Meleagros. Es stehen hintereinander Anth. Pal. XII 76. 77. 78, ein verlorenes, 106, V 152; die Einordnung von Gedichten der meleagrischen Sammlung in die Mogca Maldikh des Straton ist sekundär. Rücksicht auf die Anfangsbuchstaben ist nicht genommen, sondern der verwandte Inhalt bestimmt die Ordnung. Vergleichbar ist namentlich Pap. Oxyrynch. 662; anderes gibt Reitzenstein (Pauly-Wissowa, Epigramm). Der Text erfährt tatsächlich keine Verbesserung.

Zwei Zeilen fehlen, der letzte Vers von 76 und die Überschrift von 77

Eine Zeile fehlt, 77, 2

<sup>1, 1—3</sup> Anth. Pal. XII 76 Меле́агроу. 4—Kol. 2, 2 Anth. Pal. XII 77 'Асклипі́адоу й Посеіді́ппоу.

K Á I ÇŢA I H Ç Ţ Á P [E] P W T A Φ I A A F A A O N [O] Y M ATO N E PM A N Kol. 2 OYA AY T H K Y TI PI C T N W C E T A I O N T E T O K E N [ЄІХ ЛАМ Ү] ФЕІХЕИ ЄРШСКАІМН Й[ТЄ] РАМНФЕПІИ ШТФІ 5 TO EATE KA I D AP ETPANAN A E PO PE I TI ETACON [.....A] B PO NE O HBONE TO MN Y MAIANTIFE NH CMEN  $\left[\text{H N V V E B M C O V E}\right] \vec{\text{ bm c L V M U V V}} \left[\text{I N V U V V}\right] \vec{\text{NLILENH[C]}}$ Kol. 3 . ENKA 10 [. . . **ДЕУРАПЕМН [с] УУ ХАРМН** KAIOMENOY . . . Eine Zeile fehlt, Überschrift € N K Y [V O N O I ∇ Y] T O LL Y N [€ N W O I W O N O N] O I ∇ € L O V I X N O N O M M A MYI C KO N O PA NTA A A A A ETY O O C E FW Kol. 4 TANTA DE KEINO ÇEMOI ΦANTAZETAI A PECOPO CIN O P B A A M O I Y Y X H I TT PO C X A PI N O I KO A A K E C TOYAYTOY 5 TTAIHCMOIKWNWYTAXYCAFFEAOCOYACIAAKPOIC Z Η Ν Ο Φ Ι Λ Α C Υ Α Υ C Α C Π Ρ Ο C Υ Ι Θ Υ Ρ [1] Ζ ΕΤ [ΑΔΕ] **ΑΓΡΥΠΝΟΟΜΙΜΝΕΙΟ ΕΟΥΔών [Η ΘΑΡΓΕΦΙΛΟΥΝΤων]** 

<sup>2, 1</sup> das bedenkliche ΦΙΛΑΓΛΑΟΝ der Pfälzer Handschrift ist ganz deutlich. 3 geschrieben με und darüber Λ als Abkürzung, Anth. Pal. XII 78 ΜεΛΕΑΓΡΟΥ. 4 ἔΡΦΟ εἶΧΕΝ Anth. Pal.; verbessert in Apogr. Die Endung von ΝΦΤΦΙ übergeschrieben; ΝΦΤΦΝ Anth. Pal. besser, wenn auch ΝΦΤΦΙ möglich ist. 6 ΝΑὶ ΤὸΝ ΑΒΡΌΝ Anth. Pal.; der Papyrus hatte zwei Buchstaben mehr, ohne Fehler, wohl ΝΑὶ ΜΑ΄. ΝΑΙΧΙ Hecker befriedigt nicht. 7 der Knabe heißt in Anth. Pal. ΆΝΤΙΟΧΟΟ wie 133 (auch 91 bei Polystratos). Entscheidung unmöglich. ĤΝ ΑΡ΄ Anth. Pal., verbessert von Schäfer.

<sup>3, 1</sup> die Überschrift ist so gut wie ganz erloschen; ΛεωνίΔογ unglaublich, da solche Erotik dem Leonidas fremd ist. Es klingt nach Meleagros. 3 wohl τὸν καλὸν »mir drang Feuer ins Herz, als ich den schönen N. N. sah. Fort von meiner Seele hierher — « wohin der Brand gelenkt werden sollte, darin lag die Pointe. 6 die Überschrift war Μελ(ελΓΡΟΥ) oder τοῦ ΑΫ(τοῦ), denn es folgt XII 106.

<sup>4, 4</sup> geschrieben TOYA mit Abkürzungsstrich darüber. Das Gedicht steht V 152.

## 2. EPIGRAMM AUF EINE GEWEIHTE STATUE.

P. 9812.

Bruchstück eines Papyrusblattes, frühptolemäisch; Anfang der Kolumne. Höhe 5 cm, Breite 8,7 cm.

ΑκΜΑΙ] ΔΡΑΠάΝΟΥ ΘΉΚΕ ΤΕΜΏΝ ΡΌΠΑΛΟΝ
...].[. Ε΄]ΤΕΧΝΆΤΟ ΓΑΡ ΕΦ ΜΕΓΑ ΤΟΙ Δ' ΑΝΑΘΕΝΤ[ΕC],

[CHΚὸΝ ὅΠΟΥ ΛΑὸΟ Τ]ΕΦΧ[Ε] ΠΑΛΗΟΟΕΒΗΟ,

[NΙΚΑΤ' ΑΝ]ΤΙΠΑΛΟΥΟ ΑΠΤΩΟΙ Τ' ΕΛΕΓΧΕΤΕ Π[ΑΝΤΑ]

[ΕΥΤΕΧΝΙΑΙΟ] ΠΛΑΌΤΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΟΤΟΠΑΛΑΝ,

[ὅΟ ΠΟΤΕ ΚΑΙ] ΧΡΥ[Ο]ΑΝ ΘΗΗΌΛΑΤΟ Κ[ΥΠ]ΡΙΝ ΆΠΕΛΛΑΟ

[ΓΥΜΝΉΝ ΕΚ ΜΕΛΑΝΟΟ ΠΟ]ΝΤΟΥ ΑΝΕΡΧ[ΟΜ]ΕΝΗΝ

[Ε΄Ξ ΟΦ ΠΑΝΘ' ὅΓΕ ΜΟΦ]ΝΟΟ ΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΟ [Ε΄ΓΡΑΦΕ]Ν ΑΥΤ[ΑΟ]
...]ΘΑΥΜΑ[...

Es war ein langes Epigramm, wie wir z. B. von Poseidippos auf den Pharos haben, von Kallimachos auf eine geweihte Muschel (4). Begonnen hat es mit der Beschreibung des Werkes und dem Lobe des Künstlers; doch läßt sich nicht erkennen, was es damit für eine Bewandtnis hatte, daß er irgend etwas (einen Baum) »mit der Schneide des Messers schnitt und zu einer Keule machte«. Dann werden diejenigen belobt, die ein solches Werk an einem Platze aufgestellt hatten, den die Ehrfurcht vor dem alten Glauben herrichtete: das Imperfektum führt auf diese Wendung des Gedankens. Da die Weihenden hier nicht genannt werden, wird ihr Name wie der des Künstlers vorhergestanden haben. Das plastische Werk schlug durch die Kunstfertigkeit alle

<sup>1</sup> ΔΡάΠΑΝΟΝ neben ΔΡέΠΑΝΟΝ ist nicht befremdlich; Hesych ΔΡΑΠΑΝΙΏΕ : εἷΔΟΟ ΘΡΝέΟΥ (ohne Grund bezweifelt) neben ΔΡεΠΑΝΙΏ: ΚΕΓΧΡΙΏ. 2 sehr merkwürdig ist ΠΑΛΗΟ- für ΠΑΛΑΙΟ-; aber ΠΑΛΕΘΟ ist ebenso eine Ausnahme, vgl. Timotheos Perser S. 41. Man sprach offenbar e, zumal in Komposita, so daß sich h einstellte, wenn die kurzgesprochene Silbe lang gemessen war. 3 in ΑΝΤΊΠΑΛΟΟ wird die etymologische Bedeutung betont, daher ΑΠΤΏΟΙ und weiter ΑΡΙΟΤΟΠΑΛΑΟ, hier aber anderes Suffix, wie es in den jüngeren Bildungen, ΜΟΥΝΟΠΑΛΑΟ u. dgl., herkömmlich war. 7 die Anadyomene zeigte nur den Oberkörper, vgl. Benndorf, Athen. Mitteil. I 50—66, wo auch S. 64 späte Stellen angeführt werden, die mit λ καὶ ΘέΜΙΟ spielen.

Konkurrenz, selbst den Apelles, dessen Anadyomene in den letzten erhaltenen Versen verherrlicht wird. Natürlich war ein so langes Gedicht keine Aufschrift, sondern ein Gedicht zum Preise eines Werkes, das an sich eine Weihinschrift tragen konnte.

Bemerkenswert ist die Mischung der Dialekte. Der Versbau und die Gliederung der Sätze sind hellenistisch, doch ist anstößig, daß V. 3 im vierten Fuße das enklitische und elidierte τε genügen soll, den Worteinschnitt zwischen den zwei Kürzen des Daktylus aufzuheben.

### 3. EPIGRAMM AUF HOMER.

Ostrakon 4758 aus Theben.

Wilcken, Ostraka Nr. 1148. Früher herausgegeben in der Zeitschrift für ägyptische Sprache 1890, S. 62; M. Rubensohn, Berliner philologische Wochenschrift 1893, Nr. 21. 22. Deutliche Schrift des 2. Jahrhunderts v. Chr.

```
ΑΛΛΟ

ΜΗΠ ΕΥΘΟΥΤΙΟΟ [...

ΡΟ C Ε Φ Υ Γ Ε ΝΟ C · ΑΙΓΑΡΑ [...

ΕΙΝ ΕΚΕΜΗ C ΔΟ Ξ Η C Φ [...

5 ΤΕΚΕΙΝΜΕΠΟΛΕΙΟ

ΑΞΙΟΝΑΙ W ΝΙ C ΜΑ [...

Ε C Τ Ι Γ Α Ρ Η Μ Η ===

Π Α Τ Ρ Ι C Ο Δ Υ C C Ε Ι Η C [...
```

-AΛΛΟ |

MÀ ΠΕΎΘΟΥ, ΤΊΟ Ο[MH]|POC ΕΦΥΓ<Γ>ΕΝΟΟ ΑΙ ΓΑΡ Α[ΠΑCΑΙ] |

ΕἴΝΕΚ ΕΜΑΟ ΔΟΞΗΟ Φ[ΑΟὶ] | ΤΕΚΕΊΝ ΜΕ ΠΟΛΕΙΟ. |

ΑΞΙΟΝ ΑΙωΝΙΟΜΑ - - - - | Ε΄ΟΤΙ ΓΑΡ ΗΜΗ |

ΠΑΤΡΙΟ ΟΔΥΟΟΕΊΗΟ [ΓΡΑΜΜΑ ΚΑὶ] | ΙΛΙΑΔΟΟ.

<sup>3</sup> bisher oy γAP gelesen; Al ganz deutlich. 4 das c von εMHC nachgetragen. Die Reste stimmen zu φ, aber sie mögen deutlicher gewesen sein, als Krebs so las. 6 das M ist zwar zuerst geschrieben, aber dann etwas darin geändert; es scheint ein Tilgungsstrich durch seine Mitte zu gehen. 7 die Striche zur Raumfüllung wie oft in den Philodempapyri.

Die Überschrift ist aus dem Buche kopiert, in dem ein anderes Epigramm desselben Inhalts vorherging, vermutlich also aus einer Anthologie; doch findet sich ἄλλο selbst auf Steinen, nur um mehrere Gedichte zu trennen. Das einmal geschriebene r wie in dem Hesiodbruchstück 1, 2 oben. ឪπακαι notwendig; ebenso Anth. Plan. IV 294; Inschr. von Pergamon 203. Aber mit dem Artikel ist es kaum glaublich. Wenn oỷ ráp richtig wäre, würde man die Frage hinnehmen; aber das steht nicht da. Vielleicht Å ráp zu verbessern. V. 2 φακι Μ. Rubensohn. Dieser hat sich vergeblich mit αἴώνικα abgemüht; das Wort in der Zeit und dem Stile ist nicht glaublich, und was sollte es bedeuten? Nun ist das κ vielleicht getilgt; dann mag man versuchen, mit αἴών oder αἴωνα etwas anzufangen. 8 γράμμα liefert Kallimachos Ep. 6, κογκα Rubensohn; aber eine Göttin ist kein Vaterland.

Das Gedicht zeigt die vollkommene hellenistische Technik; Hauptsinnespause in der sogenannten bukolischen Diärese, weibliche Zäsur usw. Es ist eben modern gewesen, als es hier kopiert ward, zur Zeit des Aristophanes oder Aristarch.

## VIII. OPPIANOS.

### HALIEUTIKA V.

Nr. 240.

Bruchstück eines Blattes aus einem Papyrusbuch (keepanic, vgl. oben S. 67); die Schrift zeigt Ansätze zur Kursive, indem sie das mit vorhergehendem a e c zusammenzieht, etwa aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. Verso geht voran. Höhe 7,5 cm, Breite 6 cm. Eschmunên.

Der Text ist mit der Ausgabe von F. S. Lehrs verglichen; er liefert nur einige arge Fehler.

#### Verso

104 ATPEKE W COYTH H MA TAPACX E DONE ± A N € A C ⊕ A I 105 AAA AYTW CATE O O PTÌCO A W A O TO CI O YNTH PO C ΠΛΑΖΕΤΑΙΑΠΡΟΦΥΛΑΚΤΟΝ ΑΜΗΧΑΝΟΝΗΙΚΕΝΑΓΗΙΟΙ] ΓΛΑΥΚΟΝΥΔ ω P° C ΚΟΤΙΟΙ C Δ [ ε ΚΑΙΑ Φ PA C TO I C I Π Ο PO I C I N ] EMPEPETALX WPHOENAPH [ TONO CHNIO XOIO]  $\label{eq:total_problem} \Pi \ O \ \Lambda \ A \ K \ [i] K \ A \ I \ \Pi \ E \ T \ P \ H \ [i] \ C \ I \ [K \ A \ I \ H \ I \ O \ N \ E \ C \ C \ I \ N \ E \ K \ E \ A \ C \ E]$ 110 MAZÓMENONTOI HO I E MOMMACIME MTATAIAXAYC] A H P A T O T O T P H P O I C I N O H M A C I N E C TTO N O N A F P H C  $[X \Theta Y B O A O I C \Pi \varepsilon Y] \triangle [O Y C I N E \Pi E Y E A M E N O I M A KA P E C C I]$ KA!TO O Ó N O I CANE FEINO NENEINTE PACAM O ITPITHC W C DO T E DY CMENEWN B PIAPO C NO X O CANTIBIO I C I 115 AÁ OP [10] C C M TI C A CHIME CATHNETINY KTADOKEY CAC]  $\varepsilon$  Y  $\triangle$  O N T A C  $\triangle$   $\bigcirc$   $\varepsilon$   $\Big[$  K I X H C  $\varepsilon$   $\varphi$  Y  $\wedge$  A K T H P A C  $\Pi$  P O  $\Pi$  Y  $\wedge$  A  $\omega$  N  $\Big]$ [AP] É O C EY M E N [E O N T O C E N I I T A H E A C A E A A M A C C E N] [Є N] Ө Є N Є П Є [ІТАКРН N Т Є П О Л І N К А І Т Ү Р С І N Є П А ҮТН N] [ΘΑΡΟ]ΑΛΕ[ΟΙΟΠΕΥΔΟΥΟΙΠΥΡΟΟΒΕΛΟ CACTEO CATHN]

<sup>105</sup> der Akzent steht, wie es scheint, über τ. 108 ω unsicher, н sicher; Schreibfehler für хнρωσεν. 113 es scheint και, nicht κΗ dazustehen.

#### Rekto

- 142 A C C M W A C N M C C ATW T PO X O C I A C A KY K A AT C TY K TA I П У К N А П А Р А Л А Н Л О I С I N А К Є N СТ РО Ф А́ Л І Г Г А С Є РУКО І ФОІТАЛЄАСМН∆ІӨУСАПОРРН ± ЄІЄСІД́НРОУ
- 145 AIMACCWNOAOHICITEPICTEPXHCOAYNHICIN. Галлап є РІСТРО ФАДНИПЛАГКТ О ИДОЛО И Є INÍ ССОІТО: [Δ'ΑΙΤΑΔ Є ΠΑΓΚΙ Ο ΤΡ W Δ Υ Ο Τ Є Ρ Π Є Α] Π Ο Ρ Ο ΎΝΟ Υ Ο Ι таурє і о м м є м а м н п а р а п о к р і т о м і н д є ка і ю́ м о м TAYPEION FENYECCIN EOIKOTA A A INY MÉNOIO.
- 150 [ΠΟΛΛΑΙΔΑΓΡΕΥΤΗΡΟΙΝΟΜΟΟΤΟΛΟΙωςΤ]<sup>2</sup> ¢ÇÁPHA O H FO N T A I K P A T & P A I T A K I A & C C T I B A P A I T & T P Í A I N A I АРПАІВОУПЛНГЄСТЕВАРУСТОМОІОС САТЕТОІА A K M O C I DY C K E N A DO I C P A I C T H P I A X A N K E Y ] O N T A I .
- 155 CIFHINEYCTAZONTECOTIXPEOCAAAHA]OICIN Стеллонтагк w пнісідупеукнлогого ал] ассан A T P E M A A E Y K A I N O Y C I Ф Y A A C C O M E N O I M A A A D O Y M O N

144 CΙΔΗΡΟΥ fehlerhaft für CÍΔΗΡΟΝ. 146 ΔΌΛΟΝ fehlerhaft für ΔΡΌΜΟΝ. fehlerhaft für Hé.

148 HAÉ

## IX. EPIKEDEIA

## AUF PROFESSOREN VON BERYTOS.

P. 10559, 10558.

Drei Blätter, zusammen erworben und ohne Zweifel zusammen gefunden mit dem hellenistischen Epos, denn die Schrift ist in allem ganz ähnlich; es sind Bücher aus derselben Schreiberstube, demselben Verlage. Die drei Blätter der Epikedeia sind sogar vielleicht von demselben Schreiber, werden also aus demselben Buche stammen. Das erste Blatt von 59 ist nur auf dem Verso beschrieben, das andere, dessen Inhalt sich als Fortsetzung des ersten darstellt, zuerst auf dem Verso. Wir besitzen also das innere Blatt einer Lage aus einem Papyrusbuche, einerlei, wie viele Blätter die Auch auf 58 scheint Verso vorherzugehen; das Lage umfaßte. Blatt kann also sehr gut von derselben Lage des Buches stammen; es folgte dann in geringem Abstande. Daß die Vorderseite von 59 ganz unbeschrieben war, ist keineswegs sicher, da die Blätter oben unvollständig sind; es konnte also das Ende eines Gedichtes auf dem verlorenen Stücke stehen, so daß nur der Rest der Seite hinter einem Gedichtschlusse leer blieb. Die Schrift wird man noch in das 4. Jahrhundert v. Chr. setzen; auch die Tinte hat die von da an häufig begegnende braunrote Farbe. Das ist nicht lange nach der Entstehung dieser Gedichte; es ist auch wenig glaublich, daß sie eine zweite Auflage erlebt hätten. Dennoch kommen Schreibfehler vor und sehr merkwürdige Varianten, nicht nur Korrekturen zwischen den Zeilen und am Rande, sondern wirkliche Varianten, die also mit publiziert sind. Die spärlichen Interpunktionen und zahlreicheren Apostrophe sind mit dem Texte vom Schreiber gesetzt; dazu kommt eine Anzahl Hauchzeichen, in Diphthongen auf dem zweiten Vokale, und ganz vereinzelt ein Akzent. Die Orthographie ist ganz korrekt<sup>2</sup>: nur e' ödychoc (64) zeigt, daß der Schreiber bayceýc wie baóc aspirieren zu müssen glaubte. Seit die Schrift das Heta unbezeichnet ließ, weil es in Asien und

<sup>1</sup> V. 89 ΝέωΝ; zum Unterschiede von ΝεώΝ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> APPACANTO 20 sei hervorgehoben.

vielen anderen Landschaften verklungen war, der Attizismus aber auf das Aspirieren Wert legte, sind solche Erscheinungen aufgekommen, die mit dem G der "gebildeten« Berliner in "geder« und "Gerusalem« auf einer Stufe stehen. Wenn man die Lesezeichen in dem hellenistischen Gedichte hiermit vergleicht, so sieht man, wie derselbe Verlag den Klassiker anders behandeln läßt als den Modernen; für jenen wird er einen Grammatiker als Korrektor herangezogen haben. Aber in Papyrusbüchern ganz hohen Formates ließ er beide erscheinen. Die größte Höhe des Erhaltenen beträgt 24 cm, die Breite des Blattes 22 cm, was an sich kein ungewöhnliches Format wäre. Da aber augenscheinlich der Text unvollständig ist, wird es wahrscheinlich, daß das Format ungefähr das Verhältnis von 3:2 innehielt, also mindestens 30 cm Höhe hatte.

Um das Zitieren zu erleichtern, sind die Verse des ersten Gedichtes durchgezählt, wobei die Lücken, die sich nicht berechnen lassen, unberücksichtigt geblieben sind.

### ERSTES EPIKEDEION.

#### P. 10559 A und B.

oben verstümmelt

Κοὶ.1 καίτοι. [...
 εἴ τὰρ τρ[...
 ὄΜως [.... τ] Ĥς ΦΎςεως τ[...
 ΛΥΠΗ[cό]Μεςθα Μὰ ΒΛΕΠΟΝΤΕς ΕΝΘ[άΔε]
 τὸν το[약 θε] άτρογ Δεςπότην, τὸν Ϸήτο[ρα]
 ο약 χ[ωρὶς] οΫΔεὶς ϲΎλλοιος Ε΄ ειτόν[ει] ποτέ,
 Δι' ὄν τε Δεθρο ςγνελέτημεν πολλάκις.
 ἡ[με] ῖς τε πάντες ἡποθέςεως ἄλλης ὅρον
 [ο] ἡκ ἄν προθήμως ἡΔέως τ' ἡκ[οή]ετε,
 εἴ μὰ τὸν ἄνδρα [τ]ογτονὶ τεθνηκότ[α]

<sup>1, 3</sup> δΜ 6 Text: οἡχ[ωριζα]ΛΛΟΟΟΥΚ' ΕΓΕΝΕΤΟΣΥΛΛΟΓΟΣ, Rand rechts: ... ο[ץ]ΔΕΙΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΕΓΟΝ.., unter den letzten Buchstaben ποτε. 7 ἩΚΑ[.]ΔΙ[.]ΝΠΕΡ, über den letzten vier Buchstaben τεδεγρο; offenbar sollte nicht nur н, sondern auch και getilgt werden; am linken Rande Spuren einer Korrektur ΑΛΑΕ (?) 8 δ 9 ἩΔΕωςΤ'.

<sup>1, 8</sup> ὄρος ἡποθέςεως Titel des Vortrags. 10 Unlogisch ausgedrückt, gemeint Ĥ τὸν ΤΙΜΉςοντΑ ἐκεῖνον.

Επαινετέον Δὲ τῶν Μαθητῶν τὸν Χορόν
ΕΫΓΝωΜΟΟΥΝΗΟ ΤΑΟ ἀΜΦὶ τὸν ΔΙΔάΟΚΑΛΟΝ.
ἄΛΛως ΓὰΡ ΑΫΤὸν ΟΫΚ ΕΧΟΝΤΕς ΕΊΟΟΡΑΝ
[ἔς]ΤΗς ΜΕΝ ΕΝΡΑΘΑΙΟΙΝ ΕΊΚΟΝΟΝ ΔΎΟ,
20 [ὧ]Ν Τ[Ĥ]Ν ΜὲΝ ΗΡΓΑΘΑΝΤΟ ΠΑΙΔΕς Ζω[Γ]ΡΑ[ΦωΝ,]
[Ἡ] Δὰ [ĤΝ] ΕΝ ΕΚΑΟΤΟΙ ΚΑΤὰ ΦΎΟΙΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ
[Ε΄]Ν ΤΑΙ Δ[Ι]ΑΝΟΙΑΙ. ΝΎΝ Δὰ Ε΄ΓϢ ΤΑΎΤΗΝ ΤΡΊΤΗΝ
[Ε΄]ΜΠΝΟΎΝ ἀΝΑΘΉΘΟ ΚΑὶ ΛΑΛΟΎΘΑΝ ΕΪΚΟΝΑ,
ΟΥΤΟΙ ΔΙΑΤΉΣΑΟ ΚΗΡΟΝ, ἀΛΛὰ Ε[Ϊ]ΠϢΝ Ε΄ΠΗ.
25 ΕὰΝ Δὲ ΔΟΞΟ ΤῶΙ ΠΑΘΕΙ ΝΙΚΌΜΕΝΟΟ
[Π]ΟΛΛΑΙς ΕΠΑΙΝΟΝ ΕΜΠΕςΕΙΝ ΥΠΕΡΒΟΛΑΙς
[ΤΙ]ΜῶΝ ΤὸΝ ἄΝΔΡΑ, ΜΗΔὲ Εῖς ΒΑΟΚΑΙΝΕΤΟ.

30 [πρὸς τ]οὴς θανόντας τοῖς ἔτι zῶςιν τέως. [καὶ νρ]ν ἄμ[μ]βων κωμικῶν πεπαγμέν[ος] [Ἡρῶι' ἐπη τ]ὸ λοιπὸν εἴςκγκλήςομ[αι].

#### Schluß der Kolumne

[Φ]ΘόΝΟΟ ΓΆΡ ΟΫΔΕΊΟ, ΦΗΟΊ ΠΟΥ ΔΗΜΟΟΘΈΝΗΟ [ΕΚ] ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΎ ΟΥΓΓΡΑΦΕΏΟ ΑΠΟΟΠΑΌΚΑΟ,

<sup>1, 11</sup> οῖc 13—15 und mehrere unkenntliche Zeilen am rechten Rande. 18 οτκ² 20 über dem ersten Buchstaben der Asper kenntlich. 21 [μ] μ[μ]ενεκ darüber εν 22 νγνδ² 23. 24. 27 Punkt oben am Ende. 24 ΔΙΑΤΗΣΑΙΟ 26 am Rande rechts κΑΤΑΛΕΓΕΙΝ, was für ἐΑΠΕceîν eingesetzt die Dative in Akkusative zu verwandeln zwingen würde.

<sup>1, 13</sup> es war der Abschiedsvortrag vor der Reise.

14 τ[έκ]να?

21 das Bild in ihrem Gedächtnis haben sie errichtet, während sie den Lehrer hörten: daher fin.

23 κΗΡὸΝ ΔΙΑΤΉΞΑΟ Aristoph. Wolk. 149.

28 Demosth. 18, 315.

29 Thukyd. 2, 45.

32 εἰρκγκλήσομαι, sowohl im medialen Futurum wie in der Bedeutung (εἰρκγκλείναλι) überraschend. Es wird Reminiszenz aus der alten Komödie sein, die εἰρκγκλείν öfter ähnlich verwendet.

| Unkenntliche Reste von 6 Versen; der Verlust daher unbestimmbar |                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| Kol. 2 39                                                       | то [ п[ері∆€±і]                                                     |  |
| 40                                                              | BH[PΥΤΏΙ ] ΑΓΑΛΛΟΜΕΝΗΙ [                                            |  |
|                                                                 | NŶ[N PHTĤP]OC ÉYFAÚCCOIO BANÓNŢOC                                   |  |
|                                                                 | ε[Υεπίης τε λός]ων, οθς ές χθόνα πάςαν ἴα[λλεν]                     |  |
|                                                                 | [ ] ΜέΓΑ ΦΡΟΝΈΟΙ ΠΟΛί[ε]CCI                                         |  |
|                                                                 | η[···· π]έδικ[v] ννές έρν Φαίνολςν μερίζοπιον]                      |  |
| 45 .                                                            | A[]NOC' ATAP ATOLOC EÎTE KAMOY[CH]C                                 |  |
|                                                                 | [                                                                   |  |
|                                                                 | $[\cdots\cdots]$ CIN έπ' ὄΦΡΥCΙ $\pi[\'e]$ ΠΛΟΝ έΡ $\'e$ CCEΙ       |  |
|                                                                 | $[\cdots\cdots]$ і́ $[\cdot]$ сè $\Delta$ оү то́сон е́ілето пе́нвоо |  |
|                                                                 | οψΔ' [ὅτε còn κατὰ κΥκ],ου ὑπώκλαςε Γαῖα Χανο[ŷca]                  |  |
| 50                                                              | KAÌ CÉO ΠΆΝΤΑ ΤΊΝΑΞΕ ΘΕΜΕΊΛΙΑ COĴC Δ' Ε΄Πὶ ΛΑΟĴC                    |  |
|                                                                 | πολλοῖς ἔπλεο τήμβος έρικλαήτοις πεσοθςα.                           |  |
|                                                                 | ως δπότ' [άΓΓ]ελίΗ ΧΑΛΕΠΗ CÉO ΤΎΨΕΝ ΑΚΟΥΑC                          |  |
|                                                                 | [Δîον έc] Έρμον Ιοθαν Νεοκτιμένη[c] Από Ρώμης                       |  |
|                                                                 | [KACINOTÁTO]Y NACTĤPOC ÁMAFFÉAAOYCA TEACYTHN.                       |  |
| 5 5                                                             | [ΤΟΥ ΓΑΡ ΘΕ] CΠΈCΙΟΝ ΚΛΈΟς ΗΡΑΟ, ΤῶΙ Ε΄Πὶ ΜΟΥΝ $[ω]$                |  |
|                                                                 | [MPÓC] OF MÉTA PPONÉECKEC EN ANTONÍHI MEP EÓNTI                     |  |
|                                                                 | ΑΛΛΟΔΑΠΉΝ ΑΝΆ ΓΑ[Î]ΑΝ' ΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟΙΌ ΕΚΗΤΙ                          |  |
|                                                                 | EÍCÉT APICTOTÓKON CE BPOTOÌ KANÉECKON ATTANTEC.                     |  |
|                                                                 | TPEÎC FÀP CEÎO FÉNONTO MEPIKAHÉCTATOI YÎCC,                         |  |
| 60                                                              | εῖς ΜὲΝ ΑΟΙΔΟΠΌΛΟς, ΔΎΟ Δὲ ϷΗΤΑΡΕς ΑΓΑΥΟί.                          |  |
|                                                                 | Α τοι δ μέν φίλος γίος έγρρείταο Μέλητος                            |  |

<sup>2, 42</sup> wh. ofc. 43 am Anfang nur eine Hasta. 44  $\pi$  oder  $\Gamma$ . Son. 45 Noc. 47 et 48 cea 49 yt  $\omega$  50 aia. Anoic. 51 the coyca. 52 onor xameth.c 54 at  $\Delta$  57 raian. 58 st seckon über kameoycin 60 st 61 b

<sup>2, 43</sup> den Sinn gibt κλεινός ὅπως πάςμισι οder πάςλις ὅφρλ λαλοῆςλ, je nachdem der Rhetor oder die Göttin Subjekt zu ἴαλλεν war. 46 γλάνη ὁφολλμός, in dieser Metapher ungebräuchlich. 48 es fehit die Anrede an Smyrna. 49 Ϋπ οκλάζειν intransitiv »zusammenbrechen«, erst in später Prosa und Poesie. κήκλος »Mauerring« ziemlich sicher durch γ gegeben. An ein anderes Erdbeben als das zu denken, welches der Poet aus Aristides Reden 18. 19. 20 kennt, liegt kein Anlaß vor. 51 έρίκλαγτος belegt der Thesaurus aus Oppian und Paulus Silent. 53 das leere Epitheton gebietet der Raum. 59 εγκλειώς und έκλημείς (Μ 318) rechtfertigen die Dehnung von περικλεέςτατοι. 60 das hier störende Epitheton stammt von den минстирес ἄγαγοί.

Κοί. 2 62 [κθρ] γ Ξ άθανάτων τε καὶ ἄνδρῶν Θεῖος Όμηρος,
[ὅΙλι] ον ὅςτις ἔθηκεν ἡτις ὁθθαλμοῖς ιν ἄπάν, [των]
[πλακτος ἡνην τ΄ Ὁδος ὅδος νη το ψήτορι Μούς κι,]
65 [οῦ] δὲ δύω ἔμτθρες Ἡριστείδης τε καὶ α[ἀτός,]
[πάντα μάλς ἔ]λλήλοις ιν ὅμοῦ ιοι, ᾶςα δὲ [δῶρα]
[Ἡτοίδος ἄμφ] οτέροις, διο ἔς ἔξεν ὡ[ς μέλι φωνή.]
[ἄμφοτέρους δο] ἔςιδοθςα θεὰ θάμα[...

Unkenntliche Reste von 3 Versen; Verlust davor unbestimmbar

2, 64 θ° οΔΥCHOC. ΥΠΟΦ. ΤΕ[ deutlich, aber ein Schreibfehler. 66 οΜΟΙΙΟΙ. Hinter Δε ein Ansatz, der zu vielen Buchstaben paßt. 67 Ende &.

<sup>3, 74</sup> H[...]  $\pi^2$  75 der erste Buchstabe scheint ein 1, keine Hasta zu sein. 76 vor dem Verse ein Zeichen, nach oben offenes Halbrund mit senkrechtem Strich in der Mitte. 77 A[...] ioyta, Schreibfehler. 78 .ya²b

<sup>2, 62</sup> das allbekannte Epigramm ΑΝΔΡῶΝ ἩΡῶΘΝ ΚΟΣΜΉΤΟΡΑ ΘΕΊΟΝ "OMHPON sollte so umgebildet werden, daß die Götter hineinkämen: dabei ist κῆΡΥΞ in einem Sinne gebraucht, den es nicht hat. Es soll heißen "der Verherrlicher, Ruhmeskünder" und heißt doch nur "der Ausrufer", alles andere als eine Schmeichelei.
63 das Lob der sinnlichen ἐΝΑΡΓΕΙΑ der homerischen Dichtung ist kein Gemeinplatz; es erinnert an das πρὸ ὁΜΜΑΤῶΝ der aristotelischen Rhetorik.
64 πΛΑΓΚΤΟΣΎΝΗ stammt aus ο 342, da ist es aber Bettlerleben, hier πλάνος. Die Musen sind dem Apollonios ὙποΦΉΤΟΡΕ (1, 22); aber die Dichter sind auch ΜοΥΣΑΏΝ ὙποΦΉΤΑΙ. Die Muse, die Poesie Homers, die die Taten kündet, ist das Mittel, mit dem er so Großes erreicht. Der Thesaurus belegt ὙποΦΗΤΟΡΙ ΜΎΘΟΙ aus Nonnos (für einen Posaunenstoß).
67 da ein Neutrum zu ica, ein Femininum zu hc zu finden war, glaubte die Ergänzung sich vorwagen zu dürfen, die den Bedingungen genügte.

<sup>3, 71—76</sup> bald leitet er in sein Herz das unendliche Gewässer des attischen Redestromes; bald war er bedacht, aus dem Himmelreiche die Weltgesetze und die sittliche Tugend zu holen, indem er mit der Rhetorik die platonische Philosophie vereinigte. Der letzte Vers wird mit ΠΛΑΤΏΝΙΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΜΈΛΟ leicht gefüllt; für die Ergänzung der vorhergehenden sind die gegebenen Bedingungen, daß hinter ακέπτες en indirekter Fragesatz gefordert ist und -AN dem ionischen Vokalismus genügen muß, also Infinitivendung sein wird.

Kol. 3 79 MOÎPAN NHACÓOYMON AMEIDE OC ALDWNHOC,

- 80 ἀλλά Ἐ ΧΑΛΚ[εί]Η ΘΑΝάΤ[ΟΥ] ΚΟίϻ[ΗΟΕΝ ἀΝάΓΚΗ]

  Κ[ωνοτ]ΑΝΤΙΝΙάΔΟΟ ΝΕΟ[ΘΗ]ΛΕ[Ο]Ο [ΕΝ ΧΘΟΝὶ "ΡώΜΗΟ.]

  τὸ[Ν] Δὲ ΠόλιΟ ΒΑΟΙΛĤΟΟ ΕΜΥΡ[Α]Τ[Ο ΝΕΚΡΟΝ ΙΔΟΎΟΑ]

  ἀΧΝΥΜΕΝΗ, ΠᾶΟΑΙ Δὲ ΓΌωΙ ΠΛΗΜΥΡΟΝ ἄ[ΓΥΙ]Α[ί,]

  ΤΟΐΟΝ ΕΠΕὶ ΟίΓΗΟΕ ΛΙΓΎ ΟΤΌΜΑ, ΤΟΥ ΚΛΕΟΟ ΕΥΡΥ
- 85 ΤΗΛόθεΝ ᾳ[ί]ὲΝ ἄΚΟΥCΕ, Λ[ι]ΛΑίΕΤΟ Δ' ΕΓΓ[Υ΄C] ἄΚΟΥΕΙΝ ΦΘΕΓΓΟΜΕΝΟΥ, ΚΑὶ Ε̈ΜΕΛΛΕΝ ἄΚΟΥΕΜ[ΕΝ΄] Ĥ[ΛΘΕ ΓΑΡ ΑΥΤΌC] ΘΡΗΙΚΊΗΝ ΠΌΤὶ ΓΑἷΑ[Ν], Ε̈ÒΝ ΧΡΕΌΣ ΤΟ ΚΕ [ΤΕΛΕ΄CCΗΙ΄]
  ΤὸΝ Δὲ ΜΕΤὰ ΧΡΕΙὼ ΖΑΘΕΉ ΠΌΛΙΟ ΑΫ́[ΘΙ ΚΑΤΑΟΧΕΙΝ]
  ΗΘΕΛΕ ΠΑΡΠΕΠΙΘΟΥCΑ, ΝΕΌΝ ΤΝΑ ΠϢΥ [ΝΟΜΕΥ΄CΗΙ,]
- 90 ἀνθρώπων εΫΗ[τ]ε[ν]έων ἄΓανόφ[ρ]ονας Υἷα[ς,]
  οῖ μιν ναιετάουςιν, ἀπειρεσίαις ἐνὶ τιμαῖς
  πολλούς κυδιόωντες ἀριχήλοισι θοώκοις.
  ἀλλὰ τά τ³ οΫκ ἐτ̞ε[λεῖ]το τὸ καὶ νέκυν ἀνδρὸς ἴδοθς[α]
  Ἡ πάρος αἴὲν ἄδακρυς ἐδάκρυσεν τότε 'Ρώμη,
- 95 Θρηικίαι Δὲ τόων ἄλιμγρέες ἔκλυον ἄκταί
  [ΜΥΡία] κοπτόμεναι ροθίωι πλήςςοντ[[ θ]αλάς[chc]
  [κλυζομένης] παρὰ θίνα ἔοώδεος Ἑλλ[hc]πόντου.
  [ως ποτ το]λυμπιάδες κοθραι Διὸς ἔννέα Μοθςα[i]
  [πενθάδε]ς ἄμφὶ Θέτιν νηρμίδα κωκύεςκον
- 100 [ΥἸέΑ ΜΥΡΜ]ΙΔΌΝωΝ ἩΓΉΤΟΡΑ ΔΑ[ΚΡΥΧΈΟΥCΑΙ]
  ...]ΝΗΥ\* . [....]Ε[...

<sup>3, 80</sup> è 83 αχημώτη» 84 cī 85 ακούς Δ' 86 ««θεγγομενού» 87 èon ως 89 πεθίς . Υςα Schreibfehler. Νέων 91 οἴ. 92 πολλοίς Am Ende Punkt. 93 ταγ' ούκ' 94 μ 95 ακται 96 κοπτομέναμεροθ Schreibfehler.

<sup>3, 83</sup> wieder die richtige Schreibung ΠΛΗΜΥΡ-; ΠΛΗΜΜ- sollte endlich verschwinden. 88 ΧΡΕΙΦ ganz gleich ΧΡΕΌ negotium, wie bei Apollonios. 89 Ende, hinter πω ein unter die Zeile geführter Strich, Rest von P oder Y: es ist also das homerische πῶΥ für ἀΓΕΛΗ verwandt, das die damaligen Rhetoren nach dem spartanischen Gebrauche für den Cötus verwenden, den sie unterrichten, wie sie sich selbst ποιμένες nennen; Sievers, Leben des Libanius S. 19, Anm. 24. 90 ἄΓΑΝΟΦΡΦΝ, προσημάς, ein seltsam optimistisches Epitheton für die hochadligen Schuljungen. Passender nennt er II rect. 7 die Rede des Professors ἄΓΑΝΟς. 92 ΘΟΦΚΟΙς, ΘΡΌΝΟΙς technisch für das Professorenkatheder.

### ZWEITES EPIKEDEION.

P. 10558.

Höhe 13 cm, Breite 8,5 cm.

10

Verso

oben verstümmelt

[ἐΠαΙΝΕΤΈΟΝ Δὰ ΤῶΝ ΜΑΘΗ]ΤῶΝ ΤὸΝ ΧΟΡΌΝ

15 [ΕΥΓΝωΜΟ ΚΉΝΟ ΤΗ ΚΑΜΑΝ Τ]ΟΝ ΔΙΔΑΚΑΛΟΝ.

[ἄΛΛως ΓὰΡ ΑΥΤΟΝ ΟΥΚ ἔΧΟ]ΝΤΕς ΕΊ ΘΟΡΑΝ

[ἔςΤΗς ΑΝ ΕΝ ΓΡΑΦΑΙ ΕΙΝ ΕΙ ΚΟΝ ΔΥΨ,

[ὧΝ ΤΗΝ ΜὰΝ ΗΡΓΑ ΚΑΝΤΟ] ΠΑΙ ΔΕς ΖωΓΡΑΦ [ω]Ν,

[Ἡ Δὰ ΑΝ ΕΝ ΕΚΑ ΚΤΟΙ ΚΑΤὰ] ΦΥ ΕΙΝ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

20 [ΕΝ ΤΑΙ ΔΙΑΝΟΙΑΙ, ΝΥΝ Δὰ] ΕΙ ΤΟ ΤΑΥΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ

[ΕΜΠΝΟΥΝ ἀΝΑΘΉς ω ΚΑ] ΝΑΛΟΥ ΚΑΝ ΕΙΚΟΝΑ,

[ΟΥΤΟΙ ΔΙΑΤΉ ΚΑΙ ΚΗΡΟΝ,] ἀΛΛὰ ΕΪΠὼΝ ΕΠΗ

[ΤὸΝ ἄΝΔΡΑ Δὰ ΕΙ ΤΙΜΏΝΤΙ] CYMBAIH ΛΕΓΕΙΝ

[ΥΠΕΡΒΟΛΑς ΜΟΙ, ΜΗΔὰ] ΕΙ ΤΟ ΒΑΚΚΑ [ΙΝΕΤω]

 $verst\"{u}mmelt$ 

<sup>1—13</sup> nur vereinzelte Buchstaben sicher zu erkennen, oft selbst das Zeilenende unsicher.

7. 8 an der rechten Seite Randnotizen, vermutlich einzuschiebende Verse.

14—22 = I 16—24; 23. 24 ergänzen sich aus I 25—27.

```
Rekto, oben verstümmelt
                       ...]ONEIK[...
                        ...]N[.]MEN[...
            ...] . A . [....] AYAĵoc
         ...]. O[YO] EKÀC OΥTE TIÉNAC
            ...]Τ' ΟΥΡΕΟΟ' ΟΥΔΕ CE ΔΕΥ[ΡΟ]
 5
            ...]MÉNHN ΘΑΛΑΜ[...
         ... A TA NO TO MEINÍ EATO M YOUR
               A BAPY PONÉEIN.
        ... Β] ερόμο πέδον μλκόμο[10]
             ... Χ όΜ εΝΟΝ ΘΙΑ΄ ΟΝ
10
             ...]..co[.]...oeemic[T...
                 ...]οη δμοφροςήνη
    \cdots
    ...]..[.....] ΜΥΟΤίΔΕΟ ΥΜΕΤΕΡωΝ
15 . . . ] ΠΛΉΘωΟΙ ΝέωΝ ΕΛΙΚωΝίΔΕΟ ΑΥΛΑί*
    \cdots]. [..]N \not\in[\piIK]\not\mapstoN \mapstoC \landTPATITÓ[N].
 [KAÌ TÀP Ă]NỊḤPH [MÉ]N, ĂNAFKAÍH ΔÈ TÉTYKTAI
 [ΧΡΕΙΉ ΤΟΥ ΦΘΙΜΕΝΟΥ] ΠΌΤΜΟΝ ΑΕΙΔΕΜΕΝΑΙ
                 verstümmelt
```

Die Entstehungszeit der Gedichte bestimmt sich durch die Angaben über den Rhetor, dem das erste gilt. Er stammte aus Smyrna, war als Professor in einer Stadt des Ostens (ἀντολίμ 56) angestellt, was man zunächst nur von Syrien im weitesten Sinne verstehen kann, und ließ auch seine Reden buchhändlerisch vertreiben. Ein Privatgeschäft trieb ihn nach Konstantinopel, wo er starb, als er gerade dort eine Anstellung als Professor bekommen sollte. Constantinopel wird als das neugegründete Rom öfter bezeichnet, als πόλις βαςιαθος gleich nachdem der Name Κωνςταντικιάς genannt war, so daß man annehmen wird, daß der Kaiser Constantin oder Constantius sei. Die Zustände sind ganz so, wie sie Libanios schildert. Der Rhetor und

<sup>3</sup> vielleicht ist Dionysos der Liebhaber der Beroe, wie bei Nonnos. 11 σέΜΙCTEC, das römische Recht, das in Berytos gelehrt wird, Nonn. 41, 145. 174. 14. 15 die
Auditorien der Studenten, ἐΛΙΚωΝΙΔΕC, d. i. ΜΟΥΚΙΚΑΙ, wo hellenische Bildung, nicht römisches Recht, gelehrt wird. 16 »ich will den Weg des Epos beschreiten«, vgl. 1, 32.

auch der Poet waren keine Christen, sie bekennen sich aber zum Platonismus.

Die Stadt der antonih zu bestimmen, verhilft V. 9 der Elegie, denn das ερομο πέδον Αγκόμοιο, hinter dem gleich die σίακοι erwähnt werden, wird doch wohl der Schauplatz der Totenfeier und dann auch der Tätigkeit des Gefeierten sein. Und so gering die Spuren der ersten zwei Buchstaben sind, reichen sie doch zu sicherer Lesung aus, zumal der Umfang des Wortes durch die Zäsur gesichert ist. Also Меронс oder Веронс, und wer Nonnos im Kopfe hat, wird die schöne Верон Амуминн nicht verkennen, nicht Bépoia-Aleppo, sondern Bhpytóc, der die Bücher 41—43 gelten. Danach ergab sich auch I 40 Βη[ργτῶι]. Auch in dem Epigramme des Johannes Barbukallos (Anth. Pal. IX 425) auf ein Erdbeben von Berytos wechselt dieser Name mit Beroe. Bei Nonnos begegnet auch Amymonne tionnh Antonin (42, 465, vgl. 41, 290), und neben der römischen Rechtschule, die natürlich vor allem gefeiert wird, kommt die attische Rhetorik nicht zu kurz. Die Amme der Beroe ist Astraia, HAP-ΘΕΝΊωΙ Δὲ ΓΆΛΑΚΤΙ ΡΌΑς ΒΛΎΖΟΥΚΑ ΘΕΜΊΚΤΟΝ ΧΕΊΛΕΑ ΠΑΙΔΟς Ε̈́ΔΕΥΚΕ ΚΑὶ Ε̈́ΒΛΥΕΝ Ε̈́Ι CΤΌΜΑ ΚΟΥΡΗC ΆΤΘΙΔΟΟ ΗΔΥΤΌΚΟΙΟ ΠΕΡΙΘΛΙΎΑCΑ ΜΕΛΙCCHC ΔΑΙΔΑΛΕΉΝ ΦΩΙΝΑ, ΠΟΛΥτρήτοιο λοχείης κηρία φωνήθητα coφωι κεράςαςα κυπέλλωι (41, 216). So kann kein Zweifel sein, daß wir einen Blick in die Schule von Berytos tun, wie sie um die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. war, und es ist zu hoffen, daß der Rhetor aus Smyrna noch einmal herauserkannt wird, dann vielleicht auch der Dichter, der doch seinerzeit so viel bedeutete, daß seine Werke gesammelt und bis nach Ägypten vertrieben wurden. Er ist geeignet, uns eine Vorstellung von den Dichtern zu geben, deren die Briefe der Zeit häufig erwähnen. Im Grunde ist er auch Rhetor, nur daß er nicht die Kunstformen der prosaischen Klassiker imitiert, sondern die poetischen, Homer und die Komödie; aber er

¹ Die Geschichte der Beroe bei Nonnos ist so gut wie selbständig; sie beginnt mit einer Schilderung des Ortes, und viele Lokalkenntnis ist unverkennbar. Sie hängt mit der einfacheren Gründungssage zusammen, die Berytos angeht, kticma Kpónoy bei Stephanus. Die Heroine ist Okeanide: die kennt Vergil Georg. 4, 341, der ebenso wie Ovid den Namen als bequemen Eigennamen für eigene Erfindungen verwendet: es gab also schon Gedichte, die ihn geläufig machten. Der Name Amymone für die Stadtgöttin ist aus der argolischen Fabel entlehnt, um des Poseidon willen, dem die Seestadt immer gehört. Die weitere Geschichte bei Nonnos ist ganz späte Fiktion. Leider ist die Elegie zu trümmerhaft, um zu erkennen, ob sie von ihr wußte. Aber diese berytische Lokalpoesie lehrt doch erkennen, wo man den Ursprung jener Episode der Dionysiaka zu suchen hat.

interessiert sich für die Atthis und zitiert Demosthenes und Thukydides: offenbar huldigte er, wie der Rhetor, den er verehrt, der strengen attischen Richtung, die in der антолін dominierte. Er trägt in demselben Auditorium vor (eéatpon 5), in dem die rhetorischen Deklamationen gehalten wurden, und die Аге́лн des Rhetors ist die Zuhörerschaft. Sie muß fest organisiert sein, denn sie hat das Porträt dieses Lehrers gestiftet und ebenso das des andern, dem das zweite Gedicht gilt. Der poetische Vortrag bringt ein Proömium in anderem Maße als das epische Hauptgedicht, beidemal Iamben, auf die das zweite Mal noch eine Elegie folgt. Man wird an die Weise erinnert, die Claudian nach Rom bringt, und die dann bei dessen Nachfahren, Sidonius u.a., Geltung hat. Deren Dichtung mit einer älteren und gleichwertigen griechischen Probe zu vergleichen, ist nicht ohne Bedeutung. Auch bei den Griechen hat diese Kunstform weitergelebt: das zeigt das unten folgende Gedicht an Johannes. Wie die Reden des Libanios und Johannes Chrysostomos ist diese Dichtung trotz aller Imitation für reale Bedürfnisse des Lebens gemacht, wenn es auch nur das Leben einer Schule ist. Zu dem poetischen Stile gehört die ausgedehnte Prosopopöie, nicht nur die neue Roma ist Person, sondern viele Verse lang redet eine Göttin, die bisher noch nicht benannt werden kann; allerdings ist ihre Rede so wenig charakteristisch, daß man sie von der des Dichters kaum abzugliedern weiß. Auch daß die Atthis, die klassische Sprache, krank wird, wenn ein Professor der Eloquenz stirbt, gehört zu dieser Prosopopöie, die ein Hauptrequisit auch für die lateinische Form ist. Ob Athena oder Atthis, war den Leuten damals wirklich einerlei. Selbstverständlich darf man die Gedichtsammlung nicht nach der erhaltenen Probe beurteilen; doch hat es auch ganze Bücher voll solcher Leichengedichte gegeben, Suidas (Hesych) Διονήσιος Βυζάντιος Εποποιός [περιήγησις τος έν Βοσπόρωι Ανάπλου] περί θρήνων· ἔςτι Δὲ ποίημα μεςτὸν ἔπικηΔείων.

Die Sprache sucht ganz homerisch zu sein, ohne doch grob abzuschreiben wie Quintus. Sie bleibt einfach und verständlich; an den Alexandrinern hat sich dieser Dichter nicht gebildet<sup>1</sup>; aber sie sucht

¹ ἄκογαί Ohren, ist allerdings hellenistisch (Apollonios und Kallimachos), λλιмγρής erst bei Apollonios; aber das wird dem Verfasser nicht bewußt gewesen sein, und solche Komposita beweisen überhaupt kaum etwas. Daß ἀμειδής erst bei Spätlingen belegt ist (ἀμείδητος ist älter), Νηλεόθγμος im Thesaurus nur aus dem Psalmen

auch Neologismen zu meiden, wie sie der Oppian der Kynegetika zuläßt: ein оүтог für оў, ein остк für ос (63) läuft freilich unter, und natürlich fehlt alles Eigentümliche. Der Versbau will korrekter sein als Homer und verzichtet auf dessen Freiheiten. V. 45 steht - NOC vor Vokal in der männlichen Zäsur: vermutlich hatte das Wort vier Silben. Sonst nichts der Art, und Hiate nur vor e of ekhti. Daß muta cum liquida im Worte immer Position macht, im Anlaute von πρόςωπον und βροτοί keine Verlängerung bewirkt, darf man nicht zu einer bewußten Regel machen. Der Akzent ist weder im Schlusse der Hexameter noch der Pentameter berücksichtigt; der CHONACIÁZWN nicht verboten. Wortende nach der ersten Silbe des fünften Fußes nicht selten, der vierte Fuß korrekt, im zweiten der trochäische Einschnitt auch bei männlicher Zäsur gestattet. Also weder kallimacheische noch nonnische Technik. Das Streben nach Daktylen zeigt die Spätzeit; es sind höchstens zwei Spondeen im Versé statthaft, und die stehen hintereinander nur V. 90, in dem einzigen Verse, der im dritten Fuße keine Zäsur hat, sondern die männliche im zweiten und vierten, also als Kontrast wirken soll, wie man solche Verse im Griechischen immer empfindet. Im ganzen also muß die Technik des Dichters volles Lob empfangen. Von den Iamben gilt das nicht ganz. Er nennt sie komische, und sie lassen auch zweisilbige Senkungen zu und kümmern sich nicht um die Regula Porsoni. Aber den Versschluß behandeln sie mit euripideischer Strenge, Auflösungen sind selten, überwiegend Zäsur nach der fünften Silbe, auch nach der siebenten, und ernumo-CÝNHC ΤĤC ĂΜΦὶ ΤὸΝ ΔΙΔΑΚΚΑΛΟΝ hat statt der Zäsur die Diärese hinter dem ersten Metron, während der Rest unteilbar ist: das ist viel mehr tragisch. Nun steht aber auch V. 9 hinter der Zäsur ἡποθέςεως μκογετε, also tragische Zusammenziehung von ew oder sogenannter Anapäst nach Daktylus, und 8 gar cΥΛΛΟΓΟC ΕΓΕΓΟΝΕΙ ΠΟΤΕ, ein regelrechter Pyrrhichius gar mit Mitteleinschnitt, wo man freilich mit reróner leicht helfen kann. Ob man es soll, muß bei so wenigen Versen in der Schwebe bleiben.

des Apollinaris, wird vollends Zufall sein. Aber Powahe 96 ist prosaisch; da hat dem Verfasser sein Attizismus einen Streich gespielt: er hatte es aus Thukydides 4,24 im Kopfe. So sorgfältig die Nachahmung ist, man könnte im allgemeinen über die Entstehungszeit nicht schwanken; charakteristisch ist z.B. der starke Gebrauch von Personal- und Possessivpronomen.

Höchst bemerkenswert ist das Selbstplagiat: der Schluß der Vorrede ist in beiden Gedichten eine Strecke lang identisch, nur einmal derselbe Gedanke hier etwas kürzer als dort ausgedrückt. Das könnte ganz gut als Variante betrachtet werden. Und Varianten sind wirklich in beiden iambischen Stücken am Rande, während sie in dem Hauptstücke begreiflicherweise fehlen, außer 58, wo KANÉECKON, allein erträglich, Korrektur zu kanéoycin, also einem Schreibfehler, ist. Die längere Reihe von Versen, die hinter 12 einzufügen war, kann durch Versehen ausgelassen und dann nachgetragen sein, und sie gibt etwas Spezielles; denkbar ist also auch, daß sie nur in einer Fassung des öfter verwandten Proömiums stand und so an den Rand kam. Variante wird doch wohl auch KATANÉFEIN sein, V. 26 (der Stelle, die in I und II verschieden gefaßt ist) und deutlich ist es 6. Da steht im πολλάκις, unerträglich. Am Rande οψαείς ςψλλοσος έσεσόνει ποτέ, und über ді' бипер, am Anfang zerstört, [би]тє дерро, woraus der zweite Vers Δι' ὄν τε Δεγρο сγνελέτημεν πολλάκις sich von selbst herstellt. Damit ist auch н кы verständlich, nicht als Wort des Dichters, sondern als Einführung der Variante. Der vorhergehende Vers, wie er im Texte steht, genügt unbedingt nicht; nun ist ein Versfuß in 7 frei: es wird wohl anderen gelingen, eine denkbare Ergänzung zu ersinnen. ohne ἄλλος in ἄλλοτε ändern zu müssen. V. 18 ist der Text ἤΔ[н] έΝ εκάστωι wohl Schreibfehler, nicht Variante, und was darüber stand. gab die Korrektur: ha' fin en e. Diese korrigierten Schreibfehler und diese Varianten finden sich in einem Buche, einer Edition dieser Gedichte, die freilich der Verfasser schwerlich selbst gemacht hat. sahen also um 400 n. Chr. die Werke der Gegenwart aus; der Nonnostext, der hier folgt, ist ganz gleicher Art. Ein A KAÍ, das die Variante notierte, sogar in den Vers gedrungen, ist wahrlich für die Textkritik und nicht nur in Werken dieser späten Zeit beherzigenswert. Daß die Varianten gegeben sind, ist kein Beweis für Verwahrlosung, sondern für sorgfältige Herstellung des Buches. Man male sich aus, welche Aufgabe uns eine Kopie stellen würde, die sie fortließe, und bemesse daran die Berechtigung einer jeden Kritik, die eine Überlieferung darum für zuverlässig erklärt, weil sie auf einer einzigen variantenlosen Handschrift beruht.

## X. NONNOS.

## DIONYSIAKA 14. 15. 16.

### P. 10567.

Erhalten ist, wenn auch zum Teil zerrissen, ein Binio aus einem Papyrusbuche großen Formates (44—48 Zeilen) und ein Stück eines späteren Blattes. Der vollständige Kodex war ein Foliant von ungefähr 40 cm Höhe und 28 cm Breite. Erworben 1905 im Handel.

Der Papyrus ist grob und dunkelbraun, große gute Buchschrift, etwa 7. Jahrhunderts. Die spärlichen Lesezeichen zeigt der Druck. Das stumme Iota ist oft etwas höher gerückt, nicht immer erst von zweiter Hand: das ist nicht notiert. Die Korrekturen sind vom Schreiber und geben die Vorlage wieder.

Unsere Überlieferung scheint einzig auf Laurent. 32, 16 zu beruhen, vgl. Ludwich, Hermes 12, 273, ist aber unzureichend bekannt. Soweit möglich, ist diese echte Überlieferung in den Ergänzungen gegeben. Das Ergebnis ist für die Textkritik sehr bedeutend. Kleine Schreibfehler, Vertauschungen von Buchstaben, Kasusendungen u. dgl. kommen vor. sind aber unwesentlich. Die schlimmen Verderbnisse sind Vertauschungen von ganzen Wörtern, fast immer durch einen denkenden Leser, nicht selten dadurch hervorgerufen, daß er etwas anderes im Gedächtnis hat, besonders häufig am Zeilenende; offenbar faßte der Schreiber einen Hexameter im Gedächtnis auf und schrieb daher gegen Ende unsicher. Diese Versehen sind oft berichtigt, und zwar gilt das sowohl für die neue Handschrift oder vielmehr ihre Vorlage wie für L oder vielmehr dessen Vorlage: es ist also schon vor dem 7. Jahrhundert so gegangen, ganz bald nach Nonnos, und wenn man das Aussehen der Epikedeia berücksichtigt, kann man sogar annehmen, daß die Buchausgabe des Werkes bei ihrem Erscheinen bereits diese Varianten trug, die dann ziemlich getreu fortgepflanzt wur-

Die Textkritik, die sich im Nonnos seit Falckenburg von der Buchstabenähnlichkeit oft emanzipiert hat, ist auf dem rechten Wege gewesen: es werden von Graefe vier, von Falckenburg eine, von Köchly zwei Änderungen bestätigt, von diesem 15, 112 etwas so Kühnes, daß er es nicht aufgenommen hat, eaaine für Abhnhe. Dazu kommen eine Anzahl neuer richtiger Lesungen: einiges muß noch aus den Spuren gewonnen werden. Dagegen war der Bestand der Verse im 14. Buche um einen geringer, falls richtig gezählt war, während man jetzt Lücken Im 15. wird die Annahme einer Lücke durch Gottfried Hermann bestätigt: doch ist ein echter Vers. 243. hier ausgelassen. Die wilden Umstellungen, die namentlich Köchly sich erlaubt hat, werden nur einmal kontrolliert, 15, 406, und natürlich nicht bestätigt. Wer das neue Material zu würdigen weiß, sieht deutlich, was die wirklich kritische Ausgabe, die immer noch aussteht, gegenüber L durch Konjektur zu leisten haben wird; leider ist auch deutlich, daß sich bloß mit L das Wahre sehr oft nicht erreichen läßt.

#### Buch XIV

#### Rekto

Blatt 1  $[\Pi] \circ [\Lambda \wedge H \Delta \in N \ominus A KAI \in N] \ominus A \Pi A PACTA KI ΔΟ C C T O MA Λ I M N [H] C$   $I N \Delta W H \Delta [E \Delta AI K T O Γ O] N H K O Y P H T I C I Δ H P W$   $\Delta Y C M \in N \in [W N] \Delta \in \Phi A \wedge A \Gamma Γ A C \in K Y K \wedge W C AN T O MA X H T A I$   $T \in Y X \in C \mid N A N T \mid [T Y] \Pi O \mid C \mid \Phi \in P \in C C A K \in O C \Delta \in X O P \in I H C$   $390 \quad P Y \Theta M O N \in M \mid M H [C] AN T O \Pi O \Delta W N \in \Lambda \mid K W \Delta \in T A P C W I$   $KAI \wedge A C \mid H \Pi A \wedge A M H \mid C K O \Pi \mid H N \wedge O \Phi O \in C C AN A E \mid P W$   $O Y P \in O C A K P A K A P H N A T A M W N \in K O P [Y C C] \in T [O \dots] \dots \wedge H N \in Y C \cdot$   $\Pi \in M \Pi W N O K P \mid O \in C C A N \in \Pi A [N T \mid] B [I O \mid C \mid N A K] W K H N$   $B A K X H \Delta^{O} A M \Phi A \wedge A \wedge A Z \in K A [I A M \Pi \in \Lambda O \in C C A N] A K W K H N$   $395 \quad B A C C A P \mid C H K O N T \mid Z \in M \in \Lambda A P P [I N O Y \Delta \in \Gamma E N \in \Theta] \wedge H C$   $A P C \in N A \Pi O \wedge \Lambda A K A P H N A \Delta A \mid Z \in T O \cap \Theta + [\Lambda \in I \Theta] Y P [C] W \mid$ 

<sup>1, 390</sup> tapcω auch L; man pflegt παλμω aus 29, 220 einzufügen, wo Nonnos sich aus diesen Versen wiederholt. 392 was am Schlusse zuerst stand, ist unkenntlich; es war getilgt und darüber geschrieben λη[νεγς], das dann auch durchgestrichen war, weil es in der Zeile noch Platz fand. 393 hinter ακωκην ist erst κορωνην geschrieben (ο über etwas Unkenntlichem), dann ausgestrichen und ακωκην wiederholt. ἀκωκήν hat L hier und 29, 230; κολώνην Graefe, das bestätigt wird. Hier stammt das falsche aus 394, ist aber von hier nach 29 übertragen, denn auch da schleudert Dionysos einen Berg.

- Blatt  ${f 1}$  397 KAI  ${f 0}$  ON I  ${f W}$  I  ${f 0}$  PACYNAN  ${f P}$  PADIATM H  ${f F}$  O  ${f C}$  C  ${f C}$  A KO PYMBOY EYMETANH KE KO PYCTO  ${f \Phi}$  I NOCTA  ${f \Phi}$  YN  ${f W}$   ${f A}$  E  ${f C}$  ETH  ${f W}$   ${f C}$  I RESIDENCE ON EME  ${f M}$   ${f M}$  TE N AND I HTH PACIDH POY
  - 400 CTHCIXO PH Δ<sup>2</sup> EYB [OTPY] C E Π E C K I PTHCE KY ΔΟΙΜ W I

    KAΙΔΗΪ W N E C C E [Y E Γ] E N O C PH Ξ Η NO PI PO M B W I

    KYMBAΛΑΔΙΝ ΕΥ [OYCA] ΒΑ ΡΥ Β ΡΟ Μ Α Δ Ι Ζ Υ Γ Ι Χ ΑΛΚ W I

    KAΙΠΟΛΥ C ΑΜΦΟ [ΤΕΡΟ] I C I N E Η N M OΘΟ C EB PE M E C Y PI Γ Ξ

    C Y P I Γ Ξ E Γ P E K Y Δ [O I M O] C E Π E K T Y Π E Δ<sup>2</sup> [A Y Λ] O C AΘ . [. . . .] C
  - 405 BACCAPIDECD [ONONY]  $\pm$  an  $\epsilon$  reipo [M  $\epsilon$  n oy  $\Delta$   $\epsilon$  ky  $\Delta$  o im oy] BPONTAIOIC  $\Pi$  at [A roicimenac mykw menocahp]  $\epsilon$  kaidoceccom [ $\epsilon$  n h n b pomiw mantey cato n ikh n] Kaidony cecm [o ce  $\pi$  i  $\Pi$  te n on hae pybainetony  $\theta$  pwi]  $\Psi$  rpwaiy aca [poy pakaiactakiaoc ctomanim n h c]
  - 410 AIMOBA¢E[C KEAA PYZE ¢ ON W K E KE PACMENO N I N D W ANTI BI[OYC D W KTEI PE Ø E O C ¢ I A O MAI FMONI ØYM WI]

    [KA] I M PO XOAIC [KATE X EY E M E Ø H G F E PAC E K D E POA W N]

    XIO [N] E H N H M [EIYE ¢ Y H N ± A N Ø O X POO N Y D W P]

    K A I M OTA M O C [KEAA PYZ E MEAI PPYTA X EY M ATA CYP W N]
  - 415 KAITIPOXOAC [EMEGYCCENAMEIBOMENWN $\Delta$ EPOAWN]
    ETNEONAPTI[XYTOIOMEGHCEYW $\Delta$ EECAYPAI]

    OXGAIE $\Phi$ O![NICCONTOTIWN $\Delta$ ETICIN $\Delta$ OCA FHNWP]

    TOI[HNEKCTOMATWNTONYGAMBEAPH $\pm$ ATO $\Phi$ WNHN]

    > $\pm$ E[INONI $\Delta$ ON KAIATICTON E FWTOTON  $\omega$  CFNA FOCAIFWN]

420 - 433, die auf der Seite noch folgten, sind verloren.

#### Verso

<sup>1, 397</sup> κοργμβωι richtig L. 398 πολγαταφήλωι L, das richtige 29, 234; hier war es von Graefe gefordert. 404 αγλός ένγογς L; das wird hier auch gestanden haben; αθ (d. h. Anfang von Άθινης) ist durchgestrichen. 408 über dem ersten c von εκμος scheint wieder c geschrieben zu sein. 409 der Doppelpunkt über γ zu einem scheinbaren Zirkumilex zusammengelaufen; ähnliches oft, nicht weiter notiert. 411 αντιβί über etwas Ausgestrichenem; die Reste scheinen . ΑΙΔΕ 436 in Δίος das α nachgetragen.



#### Buch XV

 $\begin{array}{c} \boldsymbol{\omega} \left[ \texttt{c} \, \texttt{a} \, \texttt{a} \, \texttt{menoynefe} \, \texttt{Ahdoneheppeonale} \left[ \texttt{oh} \right] \, \texttt{ecindol} \right. \\ & \boldsymbol{\dot{\mathsf{a}}} \left[ \texttt{mpipo} \right] \, \texttt{ohnotamolomealihnoonwnom} \left[ \texttt{en} \right] \, \texttt{aytwn} \\ & \left[ \texttt{arxibap} \right] \, \texttt{hcctatonixn} \left[ \texttt{o} \right] \, \texttt{ceh}^2 \text{inyidiccon} \left[ \texttt{epei} \right] \, \texttt{cac} \\ & \left[ \texttt{hmipanhcecthkekalom} \right] \, \texttt{panonydat} \left[ \texttt{ldeyw} \right] \, \texttt{n} \\ & \boldsymbol{\dot{\mathsf{b}}} \left[ \texttt{kyptocecwhotamolokekypotanwta} \ldots \right] \, \texttt{nw} \\ & \left[ \texttt{kyptocecwhotamolokekypotanwta} \ldots \right] \, \texttt{nw} \\ & \left[ \texttt{xepcibapynomenhicimealctarechpycen} \right] \, \forall \boldsymbol{\dot{\omega}} \, \texttt{wp} \\ & \left[ \texttt{ocdehapahpoxohicikatacxetocalbohidiy} \right] \, \texttt{hi} \\ & \left[ \texttt{hoppypewihpobahtareneladakymatibahtwn} \right] \\ & \left[ \texttt{cthbocepahamwcachotamhidocyyobenoxbhc} \right] \\ & \boldsymbol{\mathsf{10}} \left[ \texttt{oifomenoicctomateccinanelpycenikmadaba} \right] \, \texttt{kxoy} \\ \\ & \boldsymbol{\mathsf{10}} \left[ \texttt{oifomenoicctomateccinanelpycenikmadaba} \right] \, \texttt{kxoy} \\ \end{aligned}$ 

1, 437 statt ἐεέθροις hat L κΥΠΕΛΛΟΙς (aus 431), was sich behauptet hat, obwohl es weder zu ἀΝΑΒΛΎΖΟΥς paßt, noch die Nymphen ihr Gewässer aus den Bechern der Erde hervorsprudeln lassen. Subskription ganz in antiker Weise; ποίημα für das einzelne Stück der ποίηκις ebenfalls ganz korrekt, vgl. zuletzt Marx, Lucil. II, S. 129, und ohne Zweifel im Sinne des Verfassers. Unsere Überlieferung hat vor den Περιοχαί die Bezeichnung κα΄ τμήματα, und vor dem ersten Buche steht ausgeschrieben πρώτον. — Unsere Überlieferung gibt 437 Verse, und die Herausgeber nehmen noch Lücken an. Unechte Verse sind bisher in den Dionysiaka nicht nachgewiesen.

2 ΜΕΛΙΡΡΥΤΟΝ durch übergeschriebenes πινουν so verbessert wie L hat. 5 Schluß CΥΝΆΠΤων L; das hat nicht dagestanden; man könnte eine Spur von etwas Übergeschriebenem entdecken wollen, aber sie scheint zu täuschen. Es ist also eine Variante zu suchen, [ΔΙΑΊ]Νων? 6 über dem letzten γ scheint ein Strich zu stehen; es sind aber nur die zwei gleichgültigen Punkte zusammengelaufen; so noch öfter. 16-30 verloren

#### Verso

- - $\begin{array}{c} \text{CLIKLHCEICODOMNLOVAVV[} [\nabla \text{VVONEIVOCO}] \text{LMMHC} \\ \text{VAVOCULHVOIHCEBOMNKE DAEVKE VALVEN} \\ \text{CLIKLHCEICODOMNLOVAVV[} [\nabla \text{VVOCULHVOIHCEBOMNKE DAEVKE VALVEN}] \\ \text{CLIKLHCEICODOMNLOVAVV[} [\nabla \text{VVOCULHVOIHCEBOMNKE DAEVKE VALVEN]} \\ \text{CLIKLHCEICODOMNLOVAVV[} [\nabla \text{VVOCULHVOIHOMAN VALVEN VALVEN]} \\ \text{CLIKLHCEICODOMNLOVAVV[} [\nabla \text{VVOCULHVOIHOMAN VALVEN VALVEN$

  - $\begin{array}{c} \text{LVOXWON}\dot{\forall}\dot{\kappa}\left[\text{ebcekowolodialwhlmwqlonacoa}\right] \\ & \phi \lambda \text{VVVQ}\dot{\dot{\psi}}\dot{\kappa}\left[\text{izmw}\right]\text{vcihcqbaoc[olw]}\dot{\psi}\left[\text{Xvalbh}\right] \\ & \text{veiowenhwan}\left[\text{ew}\right]\text{oicipalmevikmqevxwilhw} \\ & \text{ceiowenhwan}\left[\text{ew}\right]\text{oicipalmevikmqevxwilhw} \\ & \text{veiowerhwan}\left[\text{ew}\right]\text{oicipalmevikmqevxwilhw} \end{array}$
  - 50 ΜΑΡΝΑΜΈΝ[o] CΠ ΈΤΑΛΟΙ C[I ΚΑΙΟΥ CΑΤΥΡΟΙ CIN ΈΡΙΖ WN] ΤΕΡΠ W ΛΗ ΝΑ ŅΟΝΗΤΟ ΝΕΧ[ω Ν C ΚΙΟ ΕΙΔΕΊΝΙΚΗ] Ο C ભ[e] Ņ ΈΛω Ņ ΒΑΡΥΔΟΥΠΟΝ ΕΠω[M ΑΔΙ ω ΤΕΛΑΜ ω Νι] ΤΥΜ[Π Α] Ν O [N Η] ЄΡΤΑΖ ЄΚΑΙΑΜ Φ [IΠΛΗΓΙΒΟ ЄΙΗΙ]
  - 55  $\triangle IZ[YFO]$  NE[CMAPAF] HCEMEN[OCXANKOKPOTONHXW] $OC\Delta[E\PiO]$   $NY[TPHTOIOBOH\DeltaEDONHMENOCAYNOY]$
- 1, 11 vor пнгні ist etwas durchgestrichen und auch das Darübergeschriebene ist durchgestrichen; es ging auf н aus, d.h. es war auch пнгн, vgl. 14, 392.
- 2, 44 ὁΜΟΚΛΉCAC über dem getilgten ΑπειΛής [c]; ὁΜΟΚΛΉCAC auch L. 51 ANOI-NHTON durch Tilgung des ι verbessert.

- Blatt 2 57 ACT [ATO] CE [INIKOENTINO DWNBAKXEYETO NA AMWI]

  KAITIC [ANEIPHTOIC EN IX EINECINWTONEPEICAC]

  DIO POON [A PMONIHNEMENIZETO MY FLONO CAYNOY]
  - 60 LH b v [€ O A ∇ € Φ A LO I O Θ O B M M LA BA L € I L O M I B I S H]

Lücke von etwa 7 Zeilen; erhalten zwei Anfänge, beide A[, also wohl 64 und 65

- 68 [K] AI ΠΑ[ΛΑΜΑΙ C ENIKH ΔΟ ΝΑΜΟΙΒΑΙΗ CIN EPWAIC]
  ΑCΠΙΔ[Ε C E K POYO] ΝΤΟ Κ [ΥΒΙ C ΤΗ ΤΗ ΡΙ C ΙΔΗ ΡωΙ]
- 70 ΑΛΛΟC [ΟΠΙΠΕΥ ω] Ν ΘΙΑ C [ω ΔΕΟ C Ο P ΓΙΑΜΟΥ CH C]

  ΜΙΜΗΛΗ [Ν C A T Y] P Ο I C I C Y [Ν Ε C Κ Ι P T H C E X Ο P Ε Ι Η Ν]

  ΚΑΙΤΙ C Ă [PA C C O] ΜΕΝΗ C [ΑΙ W Ν ΚΕΛΑΔΗ ΜΑ ΒΌ Ε Ι Η C]

  Μ[ΕΙΛΙΧΟΝ Η ΘΟ C Ε ΔΕΚΤΟ ΦΙΛΟ C ΜΑ ΡΑ Γ W Ι ΔΕΜΕΝΟΙΝΗΙ]

#### Rekto

PETELANHNAN EMOTOTINEHNE PPTYE A PETPHN

- 75 AYCCANEXWNETEPOCAETYNAIMANEW NTPOMO CINAW
- Н АПЛЕКЕОСПЛОКАМІДО СЕЛШ NYYAYXEN A BAKX H N
   ПАРО ЕNІКНИАДАМАСТОЙ АТАСО АЛОЙЕІСТАМОЙЕЛКОЙ
   СФІГІЕЙ ТЕРДАПЕДОІОТАЙУССАМЕЙОСДЕКОЙІН
   ХЄРСІМЕРШМА МЕЕССІМА ПЕСФРИГІССАТО МІТРИЙ
- 85 ΘΕΡΜΟΝΑΝΎΜΦΕΥΤ [  $\omega$  Ν ] ΑΠΕ C Ε I C ΑΤΟ Κ ΈΝΤΡΟΝ ΕΡ $\omega$  Τ $\overline{\omega}$  ΑΥΧ [  $\varepsilon$  Ν Ι ] ΟΝΦΟΡΕ $\omega$  ΝΟΟ ΕΟΝΟΤΕΡΟΝΟΥ [  $\gamma$  Ο ] ΝΕΛΙΞΑ C ΑΚΛΙΝΕ $\omega$  Ν C ΦΑΛΕΡΟΙ C I Ν ΕΠΕΧΡΑ  $\varepsilon$  Ν Ο  $\overline{\omega}$  ΑΚΛΙΝΕ $\omega$  Ν C ΦΑΛΕΡΟΙ C I Ν ΕΠΕΧΡΑ  $\varepsilon$  Ν Ο  $\overline{\omega}$   $\overline{\omega}$  ΑΚΛΙΝΕ $\omega$  Ν C ΦΑΛΕΡΟΙ C I Ν ΕΠΕΧΡΑ  $\varepsilon$  Ν Ο  $\overline{\omega}$   $\overline{\omega}$   $\overline{\omega}$
- 90 EYNACÇΔ<sup>3</sup>OICTPHΘENTACAMETPHTWIN[OONO] INWI ΠΑ[CΙΘΕΗCΓΕ]ΝΕ[ΤΗ]ΡΙ[ΧΑΡΙ]ΖΟΜΕΝΟΟΔΙ[ΟΝΥΟWI]

<sup>2, 70</sup> statt des richtigen ἄΛΛος hat L καί τις, vgl. 135. 137. 78 κονείΗ vor der Korrektur. 80 am Ende Δε durch γαρ ersetzt. 83 das erste i in ογραίαις nachgetragen; vor μίτρην ein Wort (ςξ....) getilgt. 87 οινηθέντες L war von Graefe verbessert.

- Blatt 2 92  $\omega$  [NOMENYTTIOCEY DENANWNEYON] TITTPOC $\omega$  [ $\pi$ ]  $\omega$  I  $\ddot{\gamma}$  [TNA $\dot{\gamma}$  E  $\omega$  IMYKTHPIME BY C  $\phi$  AA E C] A C  $\phi$  MATI [ $\tau$ ] A I N  $\omega$  [OCDEBAPYNOMENHNKE  $\phi$  AAHN] E TE  $\theta$  HKA[ $\tau$ ] OTTETP $\omega$  I
  - 95 [N $\omega$ 9POCEYKPOKAN $\omega$ ITOTAMH] Ï $\Delta$ IKEIMENOC[0]X $\theta$ H[I]

    [HMATIOIC $\Delta$ 0APIZENOOTNAN] EECCINONEIPOI[C]

    [OP $\theta$ ATEPIKPOTA $\phi$ OICITETHF] OTA $\Delta$ AKTYNABA[N $\Delta$ W]

    [TPHNHC $\Delta$ ANNOCEHNTETANYC] MENOCEIXE $\Delta$ [E $\Delta$ ICCH] N

Lücke von 12 Zeilen

- [AKDOKOWOY ΦΟΙΝΙΚΟCHEYWΔΙΝΟC] TPW [TWNETINEKTP] WN [KAITICYΠΕΡΔΑΠΕΔΟΙΟΧΥΤΗΙΤΕΤ] ΛΝΥ CTO [KONIH] I
- 115 [AKPAHO $\Delta$ WNHPOXOHICIKATAK $\Delta$ YZ] $\Delta$ WH $\pi$ [OTAMO1] $\Delta$

#### 116 ist verloren

#### Rekto

- - 120 BAKXOCAŅ[A] ŢAFOPEYEXE [WN] CHMANTOPA WNHN

    ÏN ΔΟ ΦΟΝΟΙΘΕΡΑΠΟΝΤΕ CANIKHTOY ΔΙΟΝΎ COY

    ΝΟ CΦ [I] ΜΟ ΘΟΥ CΦΙΓΞΑΝΤΕ CAO ΛΛΕΑ C ΫΙΕΑ C ΪΝ Δ W N

    ΠΑΝΤΑ CANAIMA ΚΤΟ ΖΟΓΡΗ CATE ΔΗ ΪΟΤΗΤΙ

    ΚΑΙΒΡΙΑΡωΙΓΟΝΥ ΔΟ [Υ], ΛΌΝ] ΫΠΟΚΛΙΝ[Α CΔΙΟΝΎ C WI]
  - 125 INDOCŸTO DPHCCEIENEMH [IBIACW DEIPEIHI]

    CEIWNOINO TA BY PCONATIOPPI [YAC DEBYENNAIC]

    APTYPEHNKNHMI DATO DACC DIT EEIEKO BOPNOIC]

    KAIKEDANHN [C] TEYEIENEM [WI] K [ICCW DE] I DECMWI

    TYMNW CACTINOKAMI DACAEPCINO [DOY] TPYDANEIHC
  - 130 KAITOAEMWNAAAA $[A\Gamma]$  MAAITWNKA[I] 80 Y PIONHXW EY I ON A EICEIE KOPY[M] 80 Y OPWI  $\Delta$  I ON Y CWI WC  $\Phi$  AMENO $[Y\Delta PHCTH]$  PECETTO I TINYON WNO MENAY T  $\Psi$  [N]

<sup>2, 112</sup> ἐΛΑΪ́ΗC hatte Köchly vermutet, aber nicht aufgenommen; ΑθΗ̈́ΝΗς L. 114 τετάνγετο ergibt sich als die richtige Lesart; κεκόνιετο L, was in κεκΥΛιετο geändert war.

<sup>3, 117</sup> es stand πυθμενι ΔΑΦ[NHC] (aus 110); das ist ausgestrichen, Γειτονι übergeschrieben; πεγκηι wird in der Zeile weiter rechts gestanden haben. 119 ΓελοΟΝΤΙ vor der Korrektur. 124 ΥΠΟΚΛΑΙΝΑΣ vor der Korrektur. 127 in ΑΡΓΥΡΕΗΝ ist N nachgetragen. 128 σΦίΓΞΕΙΕΝ L, ein bisher unbemerkter Fehler.

Blatt 3 133 AYXENIAYCM ENEWNO | DIWAEAAECMONEAIEAC — εΙΛΚΕ ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΗΙΠΕΠ ΕΔΗ ΜΕΝΟΝΑΝΕΡΑCEIPHI 135 AAA OCEV MVV V CHCKEXA V V CHEN O NOV KON ALH HH LC A NA P ABAGYCMHPIFFOC ANEIP YCENANO EPEW NOC KAITIC[EACHANA MACTANYCACC KO A 1 OT] PI X I K O PCHI] ANEPAD OYPI] KTHTONA DECMIONEINKENYTHNH [C] AAAOCO[MOT] AE KTOYCT [AAAMACTI EPINWTAKA BAYAC] 140  $\Delta$ HĨON[EINIK]OENTINÝΓ[ $\omega$ NMITP $\omega$ CAT]O $\Delta$ EC[ $M\omega$ I] AYXEN IWITP OMEPWIDEM APWNEAENI ZET OMAAMWI] WM WTHPAN EWBEB APHMENONINDO NAEIP WN. · A AA AOCAKONTICTHPAAABWNBEBIHM ENON YTNWI ( AHP[ . . . ...] A & C [ ... B ACCM WIBOTPYOENTITE PITTA OKONAYXENA CY PWN 145 Γ CTIK Των ΠΟΡΔΑΛΙων ΥΠΕΡΑΝΤΥΓΑΘΗΚΑΤΟΔΙΦΡων] AAAOYK [E KAIME N DIO DIAEYIOCECMOCAAHTHC] X E I PACO TTI COOTO NO Y CANYTWIC O H KWCATO A ECMWI

> Es fehlen 7 Zeilen, dann folgen die Anfänge von 156—160: AH[ WM[ OH[ IC[ KA]; 161 ist ganz verloren

KAINO | PIHCETE BHCE NAKAMTTOTTO DO NENE PANTON

#### Verso

- 162 [KOYPON] ε P W M AN E E C I N E Δ E P K E T O B A K [X O C O Π W Π A I C]

  [Τ E Y] X E [C] I N Ÿ Π N ΑΛ Ε Ο Ι Ο ΚΑΤΑΥ ΓΑΖΟ ΝΤΑΦ [O P H O C]

  ΚΑΙΝ Ε Ο C Η ΚΟΝΤΙΖΕΝ Ε Ν ΕΝΤΕ C Ι Ν Ο Λ [Β Ι O] ΝΑΙ ΓΛΗΝ

  165 W C ΛΥΚΙΟΥ ΓΛΑΥΚΟΙΟ ΛΑΒ W N ΑΜΑΡΥ C C E MAXHTA I C

  ΑΦΝΕΙΟΙ C C A K E E C C Ι ΝΑΠΑ C ΤΡΑΠΤ W Ν Δ Ι Ο Μ Η Δ Η C

  ΑΛΛΟΥ C Δ ΑΝΤΙΒΙΟΎ C C ΤΡΑΤΙΗΛΗ Ϊ C C A ΤΟ ΒΑΚΧ W N

  ΝΗ ΔΥΜΟΝ Ϋ ΠΝΟΝΕΧΟΝ Τ [A] Ç Ο ΜΟ [C Τ Ο ΛΟΝ [H] Δ Ε [O] C Ο Ι ΝΟΥ
- 3, 134 unter είλκε ist cφίτες getilgt; darauf bezieht sich der Strich vor dem Verse. 138 Υπήνης auch L, έθείρης richtig Graefe. 140 ΛΥΓών von Schubart erkannt; λίνων L. 142 ωμωτηρανέω aus L eingesetzt; die Herausgeber haben das naheliegende ώμωι γηραλέωι nicht erkannt und daher verkehrte Gewaltsamkeiten verübt. 143—145 durch α β γ ist die Reihenfolge bezeichnet; der falsche Vers dazwischen war durchgestrichen und eingeklammert. In 143 sind am Ende die kenntlichen Buchstaben durchgestrichen: es stand also eine Korrektur. 165 Γλαγκοιο war von Falckenburg gefunden, Βάκχοιο L. Es war μαχητάς wie in L, verbessert zu μαχητάς, wie von Κöchly.

Blatt 3 169 ENDA TI CARKYA OTO BOCEPHMADICYN NO MOCYAH 170 MAPOENOCACTAK [IDECCINOMOTPOO] OCHNOEEN YMOAIC KANNI OYHONIKA [IANA FW BONO CAP] TEMICANNH AAAOTPIHO IAOTHTOCATT EIPHTHK Y O E P EIH C · OHPACOÏCTEYOYCAKALI XNEY OYCAKO A WNAC OYDEMY [X] W OYO ENTIKA [AYT] TETOTAPO E [N] EWNOC 175 KAI OIENI CKOTEAOICINE PHMONOMWTAP A TEZHI [HAAKA] THITENETO E ON [A] E I DE OI ENDO O I [A OXM] HC M[HKE] ANOIKAWCTHPECECANTITEPOENTEC OICTOI K[AICTA] AIKWNEYAONOP BONOPEIA LOCICTO CABHNHC] KAI KAO APHCYNAEONOC O MEINEEN IOXEAIPH 180 KA[IVINON] & [NC] KOLLEVO IČ [INY] NELLVEK [ENHOYO CYL LHC] NH[MATOCA] CKHT[010\$1AA1] ŢĒPO[NOYTIOTĒTO ŒO N] U[OIKIVONE] VOCEX ONLOCHNVKIVOCH] LILELON [EBBOA] \$\[OPKA\$ACO]\KE\$\[IWKEKAIO\KE\AYE]\AAFWO\ A A A A TI EPIZEY E A CA A A O INHENT IXA A INW 185 [FAAYKAAACYCTE] PNW [NEHEMACTIE] NWTAAEONT [WN] THO A A A KIDELXO CLEASIP [ EKATANTIANY] CCADOCA [ PKTOY] MEM DETO A IOX EAIPA NEKHBONONOTTINI MOYCA [CTΙΚΤω Ν ΠΟΡΔΑΛΙ] ωΝΓΕ[ΝΕΗΝΚΑΙΦΥΛΑΛΕΟΝΤωΝ] OYTIA A NAICE A A POLICI NEHN EZEY E EN A THNHN

# Rest der Seite Vers 190 — 205 verloren Verso

Blatt  $\mathbf{4}$  206 [OYNOMAOITTERENYMNOCOC] AFPIA DOCMECONŸRHC [IMEP] TA [CENOMEYEBOACH] A PAFEITONIKOYPH [KAI] NOMIH [NE] PAT [HCIKARAY] POHAXEPCITINACC $\overline{\omega}$  EI [C] BAOYNHROENEPWTAKAIOY [KE] TITE PHETOHOIMNHI 210 EIKEROCAFXICHIPODOEIDEÏTOY [HO] TEĶ[Y] HPIC APFENNHNEŅOŅĖY [ENOPECCINOMWNC] Ţ! XĀ[T] ĀÝP $\overline{\omega}$ 

4, 209 HOIMNAIC L gleichwertig.

<sup>3, 173</sup> über ω ist Iota nachgetragen; es sollte über a stehen; κολώναις richtig L. 175 πέζηι auch L; man liest jetzt πέτρηι; πέζα für ποὴς ὄρογς belegt der Thesaurus aus dem Periegeten, für regio (πεδίον) aus Nonnos, Ioh. 20, 39; es steht z. B. auch 15, 241. 33, 167. Die Katachrese ist also echt. σκολόπεσοιν L. 176 unter άεὶ δε οἱ ἔνδοθι steht die getilgte Fassung ἔςαν δε οἱ ἔντήθι. L hat λειδέος ἔνδοθι, mit dem man nicht fertig geworden war. 177 unter ἔςαν πτερόεντες (so auch L) eine andere Lesart κελλής durchgestrichen. 181 τόξω L, in Apogr. verbessert. 184 ΧΑΛΕΙΝώ vor der Korrektur. 186 ελειρε deutlich; ε also entweder statt des ς vorher oder daraus wiederholt.

Blatt 4 212 KECTONE A A OPIZ OYCABOOCCOON A MOID ENOX MH BOYKOAOCATPWCC OYCANIA WNXION WAEAKOYP HN OYBOCHCAFENHCE  $[M \Pi AZCTO \PhiOITANCH \Delta C]$ 215 EICENOCAYTOKENEY CTOCEBOCKETO TOPTICEPHMH APXAIOYAYCEPWT OCATIOTIATX 8 EICANO] MHO[C] ΚΑΙΔΑΜΑΛΗΠΕΦ[ΟΡΗΤΟΠΕΡΙΟΚΑΙΡΟΥΟΑ]ΚΟΛωΝ[ΑΟ] ΠΟΙΜ Є ΝΑ ΜΑ Ο [ΤΕΥΟΥ ΟΑ ΝΕ Ο Ο ΔΕΠΛΑΖΕ] ΤΟ ΒΟΥ [ΤΗ Ο] ПАРО Е NIKHCOPO [ W NPO ДО Е I Д Е A K Y K A A ПРОСШПО Y] 220 KAIAOAOE [CE] PEO L ZENEPW CTTO O EONTAN] OMH [A] OICTPWAABPOTEPW  $[\Delta \varepsilon \Delta ONHM \varepsilon NON \varepsilon N]$ CKOTT[NOICTAP]**ΠΑΡΘΕΝΙΚΉ CAK**ΙΧΗΤ [ΟΝ € Π € C C Y M € N H C Δ P O M O N A Γ P H C] πεπλονολονκολπ[ω]cεν[ες μερακουφος αμτης]KAIXPOOCHNO E [EKAAAOCEA EYKAINONTO DEMHPOI] 225 KAIC O Y PAOOINIC CONTOKAI W CKPINON W CANEMW NH x & i O N & M N M & [ N ] & W N [ P O V O E I CAN & PAIN & TO VE I W M N ] ΚΑΙΝ ΘΟ ΟΪΜ [Θ] ΡΟ ΕΝ [ΤΙΠΟ Θ ωΙΑΚΟ] ΡΗΤ [Ο ΝΟ ΠωΠΗΝ] [VCKEL] & M N & [VO] KET [ENEVET DE BONY] NTT [LYWH D M ] ...]χωΔεΑ[... 228a ... **ΒΟΤΡΥΝΟ** Π [Ι C ΤΟ ΠΟΡΟΙΟ ΚΟΜΗ] C ΕΛΕΛΙ [ Ξ Ε ΝΑΗΤΗ C ] 230 KOY [ D ] IZ [ WNEKATEPBENAEIPOME] NWN AE [ KOMAWN] A E Y KO PAH C CE NA FIZEM ECOC FYMNOYM [ENOCAYXHN] KA[IN & O COYPECI O O ITO COMA PTE E TO A A KIKOYPH] Π[ΗΙΜΕΝΕΠΙΎΑΥωΝΟΤΑΛΙΚΌΝΗΤΟΞΟΝΑΦΑССΌΝ]

#### 234 - 241 verloren

242 ELLYCE ONA LLAC CHIEVE HUEVE HUNGELOKOA LHOH]

5 4 5 ELLYCE [MNK AINO C O IN E MNE MN M E LOKOA LHOH)]

<sup>4, 212</sup> Λόχμη L minder gut. 218 ποιμαίν vor der Korrektur. 226 χείον scheint zuerst dagewesen zu sein, wie L; jetzt ist es überschmiert, und von der übergeschriebenen Variante ist ΔΙΧ... zu sehen, Δ über ν. 227 L hat im Τεχτε Ιμεροέντι πόθωι Δελονημένος ήτορ, am Rande von gleicher Hand Ιμερόφοιτος έχων Ακόρητον όπωπήν, was mit Recht die Texte behauptet. Der Papyrus hatte die beiden Lesarten vermischt; von einer Korrektur ist in ihm keine Spur. 228 a bestätigt, was auf der Hand liegt und von G. Hermann bemerkt war, daß ein Vers in L fehlt. 229 Anfang. In der Zeile steht π[Υθ]μεν; von der Korrektur ist [ΒΟΤΡΥ]ν erhalten. 243 in L καὶ νέος ἀμφιέπων ὑποκάρδιον ἔγκος ἐρώτων, ohne Zweifel echt, also auf dem Papyrus durch Versehen ausgelassen.

Blatt  $\bf 4$  245  $\pi\omega$  cbe [ $\Lambda$  oceicckomoneiakenopeiadocantionapktoy]  $\pi\omega$  cde [ $\Lambda$  eonteihi $\pi$  anamhnec $\phi$  i  $\pi$  atodeiphi]  $[\Delta I]$  zyr [ $\Lambda$  cyp $\omega$  cacabpaxionamaptypidec $\pi\omega$  i]

248 ganz verloren

#### Rekto

HMI DANHC KAIMANNONAEI MIMNHC KETO TETTNOY 250 OTTOTEMINAONEWN KAIE COM PAAONAX PICAEIPWN KEINOYMN HCTIN EXWN [ ] AY [ KE P ] AC I KETEYENAEAAAC O P P A TT A N I N B A B Y K O [ N TO N A N A C T E I N W C I X I ] T W N A KAINEO[C]ACTH[PIKTOC]EYKPAIPWMAPAM]OIMNHI 255 FEITONABHPE YOYCANIAWNYYAYXENAKOY PHN того на п [ Є РРОІВ ДНС Є Н Є ПОС ХНАН МО Н І Ф Ш Н Н AI O E B E A O C C E NO M H N H A I K T Y O N H E O A P E T P H A I O E B E NOCTE NOM HNOHPOKTONONO PA METYMNAIC X E P CINEAA O PIZEI ENOTICOOTONOIO AETO E OY 260 EI] HNN EYPABOE I A TO AYTA E ON O P P A MEMA Z W X É I O N E W I T E NA CE I E C A O ФРОNOCEKTO B I M I T PHC NAID AMAN HNAIM OCX CCAO PONOC CKTO BIM [ITP] HC T A POENEKOY | DIZEIC | BEAOCOABI | ONYMETEPOI AE Y M N OY M H A O N O M O I O M A K A P T E P O I E I C I N O Ï C T O I 265 OTTITEWNYAYOYCINEPWTOTOKWNT AA AM AWN [COIC] TAY [KEPOICCTANIKECCINA + W NHTOIC] IMETAIP W [...]MOYN[... · · · ] O O O N I CANNAKAIAYTOY [ZHV]ONE[XMLOEOIO]KŸĬŸ[UNEACLOIO]ΦŸЬ[ЕЦ]ЬНС [AIO] EM [ECHMBPIZ] OYCA [ПОООВЛНТ WI ПА] P [АПНГ] HI 270 [TYLAKATAYYEELEN] LAW AYYAYXENAKOYPH] N [NAI AAMAAHNAI] MOC XEAIXAO OONEPOI OXITW NOC]

<sup>4, 249</sup> και steht als Korrektur über οΔε; καί auch L; gleichwohl ist ὁ Δέ viel gefälliger und wird das Wahre sein. 250 min aus men verbessert. 254 αστη-[ρίκτος] als Korrektur über der Zeile; so auch L; im Texte stand οΥρε[ειφοιτος], falsch. 259 ἐΛΑΦΡίςςειεν L richtig, vgl. 261. 261 der Punkt über ε ist Tilgungszeichen. 263 ἡμέτεροι γάρ L, schlechter. 267 L: οἡΔὲ μόνον σταλίκων με φέρει πόθος άλλὰ καὶ αἡτοῦ. Die mindestens zum Teil schon im Text berichtigte Korruptel des Papyrus ist im einzelnen nicht zu bestimmen.

Blatt 4 272 [ΟΥΠωΜΟΙΚΥΘΕΡΕΙ] ΑΤΟΟΗ [NHIEIPACANAIKHN]
[ ]AŢ!Β[

Es fehlt der Rest der Seite bis 295 und ein ganzes Blatt bis 384

#### Verso

Blatt  $\bf 6$  385 [OMMACIDAKNAYCTOICINEONT]  $\bf \epsilon$  I  $\bf \omega$   $\bf n$  [ $\bf \epsilon$   $\bf m$   $\bf m$   $\bf n$  ]  $\bf n$   $\bf m$   $\bf m$ 

388 — 394 verloren

395 [YMNONEHOIKTEIPONTOCEA] EIBEŢ [OΔAKPYATAYPOY]
[KAIΔΑΜΑΛΙCΔΑΚΡΥCE] KAIECT [EN EN A X NYMENH BOYC]

397 — 399 verloren

- 400  $\begin{bmatrix} \text{MOTMONMICOONEQWKEHOOOBV} & \text{HLOACCOLVING WHOC} \end{bmatrix} \\ & [\text{RINAM}] & \text{PACAKAXHCENOP} & \text{EIJACOCOLKVAEUELDH} & \text{COLVING WHOC} \end{bmatrix} \\ & [\text{ROTHOKA]} & \text{VOCOVMVEKA} & \text{VACEUELDH ELDH} & \text{COLVING WHOC} \end{bmatrix} \\ & [\text{ROTHONMICOONEQWKEHOOOBV}] & \text{HLOACCHOUSELDH} & \text{COLVING WHOC} \end{bmatrix} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENOPED BY} \\ & [\text{OLULLA COLVING WELLOOPED BY}] & \text{PACAKAXHCENO$
- 410  $[\mathbf{x}\mathbf{e}\mathbf{i}]$  NONOPOC TO  $\mathbf{e}\mathbf{e}\mathbf{w}\mathbf{n}$  Lap  $[\mathbf{e}\mathbf{m}\mathbf{o}\mathbf{c}\mathbf{e}\mathbf{i}\mathbf{n}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}\mathbf{n}\mathbf{e}$

<sup>4, 273</sup> L: ΘΡΙΝΑΚΉΝ ΟΫ́Κ Ο̈́ΔΑ ΚΑὶ ΟΫ́ ΚΕΡΑΕΛΚĖΑ ΠΟΙΜΝΉΝ (d. h. ich bin doch nicht der sizilische βογκόλος Daphnis): damit sind die Reste unvereinbar. Die Lösung bleibt zu suchen; mit Recht haben die Herausgeber sich auch in 272 bei der Fassung von L nicht beruhigt, die oben ohne Gewähr in die Lücken eingesetzt ist.

<sup>6, 405</sup> ΦΟΝΗΑ Fehler, ΝΟΜΗΑ L. 406 ΑΝΑΥΔΕΕC durch Korrektur aus ΑΜΕΙΔΕΕC; L hat das richtige ΑΝΑΙΔΕΈC. 409 ΔΙΖΕCΘΑΙ vor der Korrektur. 412 ΑΓωΝ L; das N hat keinen Platz, und der Sinn verlangt Verbum finitum. cwzecθΑΙ vor der Korrektur.

Blatt 6 414 [XAIPE] TEMOICK [O TIAITEKAIOYPEAXAIPETETH FAI]
415 [XAIP] ETENHÏA [ DECKAIAMAD PYECAM POTEPOIDE]

der Rest der Seite, Vers 416—421, Subskription und Inskription verloren

#### Buch XVI

#### Rekto

#### 3—9 verloren

10 [TOTONEONKYKV $\alpha$ CENED $\alpha$ ] WYNE[OCVEVATION]

#### 13-15 verloren

 $\begin{bmatrix} [\varepsilon \mathsf{IC} \nabla \mathsf{bowonie}] \mathsf{w} \nabla_{\mathbf{a}} \varepsilon \mathsf{co} \mathring{\mathsf{v}} \mathring{\mathsf{w}} \mathsf{uone} \mathsf{bmtotok} \mathring{\mathsf{m}} \mathsf{amp} \mathsf{uh} \mathsf{d} \\ [\mathsf{uh} \nabla_{\mathbf{a}} \mathsf{cu} \mathsf{de}] \mathsf{uh} \mathsf{um} \mathsf{ge} \mathsf{uh} \mathsf{uc} \mathsf{eva} \mathsf{eva} \mathsf{de} \mathsf{um} \mathsf{uh} \mathsf{uh} \mathsf{de} \mathsf{eva} \mathsf{uh} \mathsf{uh} \mathsf{de} \mathsf{uh} \mathsf{de} \mathsf{uh} \mathsf{uh} \mathsf{de} \mathsf{uh} \mathsf{de}$ 

 $[I \pm O MAIH XI] \Pi \in X \in I \cap X K \in A CO V GALOACH XI VAN E [AND IONAL [AND I$ 

25 [A ΓΡως C ω KAI E Γ ω Γ Ε KAI Η Θ ΑΔΑΝ Ε Β Ρ] Ο Ν ΟΛΕ C C ω

[ΕΙΔΕΜΟΙ ω C ΒΑ ΡΥΘΎΜΟ C Ο Ν ΕΙΔΙ C C Ε Ι] ΕΝΑΜΑΖ ῶ

[ΘΗΛΎΝΕ ΡΕΎ Γ Ο ΜΕΝΗ ΜΕΛΙΗ ΔΕΟ C Ο Γ ΚΟΝ] Α ΠΕΙΛΗ C

[ΚΟΥ ΡΗ C Χ ω Ο ΜΕΝΗ C ΕΠΙ Γ Ο ΥΝΑ C ΙΧΕΙΡΑ] ΠΕΛΑ C C ω

[ΨΑΥ ω Ν ω C Ι ΚΕΤΗ C Ε ΡΑΤΟΥΧΡΟΟ C Ο ΥΜΕΝ] ΕΛΑΙΗ C

30  $\left[\Theta A \wedge A \wedge O \wedge A \in PTAZ \omega \wedge OTI \Delta \in N \Delta P \in O \wedge CTI \right] NA \Theta H N H C$ 

zwei geringe Fetzen sind nicht untergebracht

<sup>6, 414. 415</sup> XAIPETAI vor der Korrektur.

<sup>6,21</sup> Δροςερὸς Δρόμος L; für γλυκερός entscheidet 22 τόπον έπήρατον; die Epitheta ersetzen die Bestimmung, 'der Weg, der Bogen des Geliebten'.

# XI. PANEGYRISCHE GEDICHTE AUF HOCHGESTELLTE PERSONEN.

Die drei folgenden Gedichte ließen sich als eine Gattung zusammenfassen; in gewissem Sinne gehören die Epikedeia auch dazu. Sie lehren uns die griechische Weise im Original kennen, die Claudian nach Rom übertragen hat. Fr. Cumont hat auf diesen Zusammenhang hingewiesen, als er die Straßburger Bruchstücke eines Epos über den Perserkrieg Diokletians behandelte, das J. Bidez dann mit Soterichos in Verbindung gebracht hat. 1 Dabei hat er auch das Bruchstück über den Blemyersieg des Germanos herangezogen, das bereits bekannt war und hier nach sehr ertragreicher neuer Lesung an erster Stelle erscheint. Die Grenze zwischen einem Epos, das nur Erzählung liefert, aber der Verherrlichung lebender Personen dient, und einem Gelegenheitsgedichte, das die Großtaten des Gefeierten auch erzählen muß, ist nicht fest genug, als daß man Bruchstücke danach sicher bestimmen könnte: Claudians Panegyrici und sein Epos de bello Pollentino zeigen das, zumal gerade dies eine Vorrede in anderem Versmaß hat, wie hier der Panegyrikus auf den Praef. praet. Johannes (3) und die Epikedeia oben. Im Grunde ist alles eins. Wer will, mag die erste Nummer Fepmaniác nach der Fainiác des Scholastikers Eusebios nennen, weil wir keine Anrede an den Geehrten mehr lesen und die Schlachtbeschreibung homerische Objektivität anstrebt. Das zweite Stück ist zu verstümmelt, um etwas Bestimmtes zu sagen: offenbar an die Person des Geehrten gerichtet, schließt es doch ganz wie eine Erzählung. Das dritte auf Johannes ist wohl das interessanteste, formell, weil es die iambische Vorrede mit den Epikedeia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Reitzenstein, Zwei religionsgeschichtliche Fragen, Straßburg 1901; Fr. Cumont, Note sur deux fragments épiques relatifs aux guerres de Dioclétien, Revue des études anciennes 1902, 36; J. Bidez, Fragments nouveaux de Sotérichos?, Revue de philologie 1903, 81.

gemein hat, der dann noch eine Inhaltsangabe, wie vor den Büchern des Nonnos, folgte; inhaltlich, weil es dem sehr praktischen Zwecke dient, von Johannes Milderung der Steuerlast oder doch Schutz gegen Übergriffe zu erwirken. Der Dichter beherrschte freilich weder die Quantität der alten Sprache noch die Grammatik und den Stil: das dürfte den Wert seines Elaborates für uns erhöhen. Alle drei Gedichte sind in Buchschrift geschrieben; das erste, anspruchsvollste stand in einem Papyrusbuche; das dritte ist mit großen, ungelenken Zügen auf ein großes, grobes Papyrusblatt geschrieben; das zweite stammt aus einem Buche, die Schrift neigt zur Kursive. Von ihm und 3 ist weitere Verbreitung und längeres Leben nicht wohl glaublich: sie werden kaum älter sein als die erhaltenen Abschriften, während das Gedicht auf Germanos sehr wohl so alt wie die Epikedeia oder auch um einiges älter sein kann.

## 1. AUF DEN BLEMYERSIEG DES GERMANOS.

### P. 5003 AUS THEBEN.

Die Blätter A und C, zuerst veröffentlicht von L. Stern, Zeitschrift für ägyptische Sprache XIX, 70, danach von Buecheler, Rhein. Mus. XXXIX, 277, wo Blatt B hinzugefügt ist, damals im Besitz von A. Wiedemann, der es jetzt dem Berliner Museum geschenkt hat. Wertvolle Beiträge zur Ergänzung von Wessely, Wien. Stud. VII, 77. Faksimile bei Wilcken, Tafeln zur älteren griechischen Paläographie V, wo die Zusammengehörigkeit vorher getrennter Stücke erkannt ist. Danach alles herausgegeben von Ludwich, Eudociae Augustae etc. reliquiae in der Teubnerschen Bibliothek 1897, S. 183. Von seinen Ergänzungen sind die durch die neue Lesung widerlegten oder ganz willkürlichen hier nicht angeführt. Zu der vorliegenden Ausgabe hat Dr. P. Friedländer Wertvolles beigesteuert.

Es war ein schönes Papyrusbuch, schwerlich jünger als Anfang des 5. Jahrhunderts. Auf den Bruchstücken A und B ist der obere Rand erhalten; C ist aus der Mitte der Seite, deren Länge sich nicht bestimmen läßt. Deutlich ist, daß auf A Rekto dem Verso vorhergeht, aber auf C Verso dem Rekto: vermutlich hingen also diese Stücke zusammen und bildeten ein Blatt. C Rekto kann dem Ende

des Gedichtes nicht fern sein. Also kommt B vorher zu stehen, und wenn es auch nicht sicher ist, wird man es doch am ehesten für den Rest eines zwischen A und C liegenden Blattes halten. A und C hat Ludwich richtig geordnet; wenn er B zwischen A Rekto und Verso stellt, so braucht man das nicht zu kritisieren. Lesezeichen fehlen durchaus, ebenso das stumme Iota.

#### A Rekto

ΓΑCΤ[έ]Ρῷ ΚΡΑΔάων Δολιχός[κιον ἔΓχος ἔΤΥΎΕΝ]
ΓΑCΤ[έ]Ρῷ Τῷ Δ᾽ ἐνὶ ΧΑΛΚὸς ἐΛΗΛΑΤ[ο΄ . . .
ἀςπίδα Δαιδαλέην Χαμάδις βάς[ε, κάππεςε Δ᾽ ΑΫτός]
Υπτιος ἐν κονίμςι, κυλινδομέν[οΥ Δ᾽ Ϋπὸ ΧΑ]λκῷ

- 5 ΓΑΣΤΡΟΣ ΑΠΟΘΡώςΚΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΡΕΕ[Ν] Ε΄[ΓΚΑΤ]Α ΓΑΙΉ.
  ΠερςίΝΟΟς Δ΄ ὅΛΕΚΕΝ ΔολίοΝ ΚΡΑΤΕΡΟΝ ΤΕ ΠΥΛΑΡΤΗΝ
  ΛΑΜΠΕΤΊΔΗΝ ΤΕ ΦΑΛΗΡΟΝ ΆΓΗΝΟΡΑ Τ΄ ΑΙΟΛΟΜΉΤΗΝ
  Α΄ΙΝΙΟς ΑΥΤΕ Μίμαντα Δαήμονα θηροςγνάων
  [Ν]ειλώης προβλητος ΊΔων επιάλμενον ὅχθης
- 10 [ἄκ] ΡΟΤάΤΗΟ ΚΕΦΑΛĤΟ ΚΑΤὰ ἴΝίΟΝ ΟΫ́ΤΑΟΕ ΧΑΛΚῷ ΄
  ΠΡΗΝΗΌ Δ' Ε̈́Ο ΠΟΤΑΜΟΝ ΠΡΟΚΥΛΙΝΔΕΤΟ, [ΜίΟ] ΓΕΤΟ Δ' Υ̓Δ[ωΡ]
  [ΑἴΜ] ΑΤΙ, ΤĤΛΕ ΔΕ΄ Οἱ ΠΡΟΛΙΠὼΝ ΧΡΌΑ Θ[ΥΜΟΟ ἀΠΕΠΤΗ]
  [ΗΥ΄Τ] Ε ΚΟΥΦΟΟ ὅΝΕΙΡΟΟ, Ε̈ΠΕΡΡώΟ [ΝΤΟ ΔΕ΄ ΝΕΚΡῷ]
  [ἴΧΘ] Υ΄ΕC, ἄΜΦὶ Δ' ἄΡὰ ΑΥ̓ΤΟΝ ἄΓΗΓ[ΕΡΑΤ΄ . . .
- 15 [έc]θόντες ςάρκας τε κ[αὶ] ἔς[κατα πίονα φωτός.]
  [ΑΫτ]ομέδων δ' Ϋςμινί ...] .... [...
  [καὶ Γ]ὰρ δὰ Βλεμύων πυκιναὶ κλονέ[οντο φάλαγγες]
  [ἔν]θ' ἔβαλ' Αἴςυμνον κατὰ γαςτέρα, τ[ὰς δὲ διαπρό]
  [ωκυ]πετὲς κατέδυ δόρυ [χάλκ]εον, [αΫτὰρ ὅ γ' Ἡρως]
- 20 [έςτ]η Αμηχανέων, χον[άδες δε οι αὐτίκα πάςαι]

<sup>1</sup> am Anfang des Papyrus fehlt jetzt ein kleines Stück mit den Buchstaben PHKP, von Stern gelesen. Schluß ergänzen Buecheler, Ludwich. 2 der getroffene Biemyer war bezeichnet, vermutlich genannt. 3 ergänzt Buecheler. 4 HCI · Schluß ergänzt Schubart. 5 Buecheler. 11—13 Buecheler. 12 ATI: 14 АГНГЕРАТ Schubart. έΓΧέΛΥΕC ΤΕ, an das man wegen des homerischen Vorbildes denkt, ist grammatisch doch wohl zu hart. 15 éce - und érkata Ludwich. Ludwich; derselbe weist mit Recht Ycminhi ab, das eine an dieser Stelle unzulässige Vokalverkürzung hineinbringen würde. Die Buchstabenspuren dahinter sind für eine Wiedergabe zu unsicher; sie genügen aber zur Kontrolle der Ergänzungsver-17 Stern. 18. 19 Friedländer (фкуп. Buecheler). 18 тера eine Spur dahinter paßt zu A, aber auch zu vielem anderen. 20 xonádec, 21 xýnto

21 [XÝN]TO XAMAÍ, TÀC Δ° AŶŢĢ[... ..... MAÍNWN TE KA[Ì ... A Verso ... TÉTATAI NÉGOC OYA' ÉCOPO MAI ...]ΑΙΝΗΝ ΟΔΟΝ, Η ΔΕ ΜΟΙ] ΕΞω [ ΤΕΤΗΘΕΌΝ ΤΑΡΒΑΛΕΉ] ΚΡΑΔΙΉ ΑΝΑΠΑΛΛΕΤΑΙ ΗΔΗ, ΠΆΝΤΑ ΦΕ ..... ΑΥΤΑΙ ΧΡΌΑ ΔΕΊΜΑΤΙ. ΤΙ΄C ΚΕΝ ΑΛΎΞΑΙ ĂΝΕΡΑ ΤΟ ΝΔ ΟΥΠΕΡ ΤΕ ΜΕΝΟΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΕΟ ΧΑΠΤΟΙ [Α]ΤΡΕΚΕΌ ΠΕΦΥΆΖΙΝ ΑΠ' ΑΚΑΜΑΤΟΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ.« A PA KAÌ CC PÓBON ÔPTO KATÀ PPÉNA GYMÒN ĂAYÍWN, 30 [οί] Δ' ΑΛΛΟΙ ΚΑΤΆ ΜΕCCON ΕΕΛΜΕΝΟΙ ΗΥΤΕ ΚΑΠΡΟΙ [. .] ΘόΜεΝΟΙ ΚΑΤ<sup>3</sup> ὅΡΕCΦΙ ΛίΝωΝ ΫΠὸ ΘΗΡΗΤΉΡωΝ [...]Ν ...[.......] ΤΕΚΕΌΝ ΥΠΕΡ, ΕΡΡΕΕ Δ' ΗΧΗ [των μέν ἀπολλυμένω]ν των Δ' Αξ φεύροντας οπίσοω ΘΕΙΝΌΝΤωΝ ΞίΦΕCÍΝ ΤΕ ΚΑΙ Ε̈́ΓΧΕCΙΝ, Ε̈́ΚΤΥΠΕ Δ' ΑΙΘ HP ...] TÉLON L' ÉPYBAÍNETO AÝ PPW] 35 ... ἡπὸ] πλητήςι ςιδήρογ ...] ... [....]ON MÉNOC HXÚ

[καὶ τίνα Δὰ πρῶτον, τί]να λοίσθιον ἄλεσεν ἄρω[ς,]
[ὡς Βλεμάς φεύγον]τας ἀπεσκέδασεν πολέμο[ιο,]

10 ... πᾶ]ςι μετέπρεπεν ἀμὲν διστῷ

Buecheler; ἔςτΗ ΑΜΗΧΑΝέωΝ (20) weist Friedländer in einem späten Epigramm AP IX, 591 nach. 21. 22 ist der Gedanke noch zu suchen; öpmainen Bueτὰς Δ' ΔΫ́τε, κΥνιες ΔΙεΔΗΛΗς ANTO Ludwich; für diese Fütterung der Kriegshunde möchte man doch um einen Beleg bitten. 23 das Stückehen mit oyac-COPW nur in Sterns Abschrift erhalten. 24 Anfang AIN eher als SIN, doch dies nicht unmöglich; KAINHN? \*geht die Sonne einen neuen Weg? \*. Am Ende Punkt; so auch 25 Buecheler. 26 AYTAI fast sicher zu lesen; aber wie das möglich sein soll, selbst wenn kpaaíh Subjekt ist, kaum vorstellbar. Anyeh; aber den Konjunktiv mit an dubitativ mag man dem Poeten nicht zutrauen. 27 Wessely. sely. 31 e fast sicher; aber ein Verbum im Sinne von cyneinhmménoi vergeblich Λίνων θΗΡΗΤΉΡων auffällig, ΚΛωςΤΆΡΑ Λίνον Aisch. Choeph. 507 von zweiter Hand, aber die erste hat richtig Ainoy. 32 ectan mapnamenol Ludwich, in den Worten irrig: es fehlen vor N nur drei Buchstaben und dahinter folgte kein м. үпер. 33 Buecheler. 34 Ludwich Xecin 35 Buecheler. 38, 40 Schubart. Es wird ein Eigenname dagestanden haben, - ου δα πάντεαι, - ου - δα πάκι, kann auch zu naci oder nantecci ein Substantiv gehört haben.

```
41 [ΗΔ' ΕΓΧΕΙ ΔΕΔΑΌΣ ΜΑΛ' ΕΠΙΣΤΑΜΕ ΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΖΕΙ[N.]
    πρώτον Μέν ...
                                 ...]ενέοντα ποδώκη,
    [τῶι Δ' ἔπι...
                                 ... ἄπη Λοίηςε ςιΔή Ρω
                           B Rekto
                      ... Βλε ΜΥωΝ ΗΓΗΤΟΡΕς [...
                         ...]c тιέсκετο τῷ Δ̞[...
45
                        ... XEYEN ETT OMMACI MI...
                        ... PE O ITO KAI ECCOMENO ICI ...
                         ... KHENTA KAÌ ECCYME NWC ...
                         ...]oj Aè MAPÉCTACAN [...
                           B Verso
           ...] HN ἐπεὶ οΥκ ἄρΑ[...
50
         ... Troc em xpónon A...
         ...]ερόη ΜΟΙ Ε΄ΤΤὶ ΚΝΕΦΑΙς ...
      ... Ε κοπέλοιο ΦΑΝΗΜΕΝΑΙ [...
        ... TON AMAP ETTANTEANE ...
                           C Verso
                ...]YMEA[.]NTIC . [. . .
5.5
    [ἄΛΛ<sup>°</sup> ΟΫΔ<sup>°</sup> ὢc ]ἄπέλΗΓΕ ΜΆΧΗC [...
    [ἀΛΛο ἐπιὼν Β]λεμόων κλισίας τίε κ]Αὶ ἔ[ρκεα πυκνά]
    [ÞĤŒÉ TE] ĶAÌ KATÉKHE KAÌ OŸC KATÉMAPTITE KĄ[TÉKTA,]
```

42 ΔΥCMENÉONTA Ludwich; erfordert ist ein Eigenname, der freilich schwer zu finden ist; der hurtige N. wird natürlich erschossen, während dem nächsten ein Glied abgeschlagen wird, denn Απηλοίησε liefert Δ 422. 45 ¢ kann auch є sein; das Iota ist in der Form doppelzeitig. 47 κείτο hat Buecheler gelesen; aber ṛṣ ist fast sicher, und ganz sicher, daß dahinter nur ein o fehlen kann. 48 ΑΛΚήεντα Buecheler. 51 ἄφθοσγος Buecheler, φέγγος Schubart. 52 κρυφον Ludwich; ckiepón ebensogut. 55 die letzten Buchstaben sehr unsicher. 56 Buecheler. 58 Ende Buecheler.

```
59 [ΠΡὸς Δ'] ἔΘΕΕΝ ΠΈΤΡΑς ΤΕ ΚΑὶ ΟΫΡΕΑ ΚΑὶ ΜΈΛΑΝ [ΫΔωΡ]
60 [ΕΫΝΑὶς ΛΕΙΠΟΜΈΝωΝ ΔΙΖΗΜΕΝΟς Εἴ ΠΟΥ Ε̈Φ[ΕΥΡΟΙ.]
[ὡς Δ]ὲ ΛΕ΄ΜΝ ΝΟΜΙΗ Ε΄Πὶ ΦΟΡΒΑ΄ΔΙ ΘΥΜΟΝ ΤΑΝΥ[Ι΄ΜΝ]
[ΑΓ̓ΥΑ] ΒΟϢΝ ΤΕ΄ΛΗΝ ΜΕΤΑΝΕΙςΕΤΑΙ ΗΜΑΤΙ ΜΕ΄[CCΨ,]
[ΟΥ̓ΔΕ΄] ΜΙΝ ΤΙΚΑΝΟΌΚΙ ΚΥ̓ΝΕς ΔΕΔΑΗΜΕΝ[ΟΙ ΤΡΡΗς]
[ΔΥ̓ΜΕ]ΝΑΙ Ε̈ΡΚΕΑ ΠΥΚΝΑ΄, ΤΕΘΗΠΑΚΙΝ Δὲ Β̞[ΟΤĤΡΕς,]
65 [ΑΥ̓ΤΑΡ Θ΄]Γ' ΑΓ̓ΥΑ ΒΟΑΥΛΟΝ ΤΑΜΑΙΜΑΚΕΤΗ Υ̓[Πὸ ΛΥ̓CCΗ]
[ΕঙςΘΟΡΕ, Τ]ΑΥΡΟΦΟΝΟΝ Δὲ ΓΕΝΎΝ ΠΕΡΙΑΓΝΥΤ[ΑΙ ΑΓ̓ΜΑ']
[Ϣς ΚΛΙΚΙΑΙΟ ΓΕΡΜΑΝὸς] ΕΠΕΧΡΑΕΝ, Οἱ Δ' ΕΠ[ΕΧΎΝΤΟ]
...] ΠΑΡ' ΤΑΛΗΛΟ[Ι]CΙ [ΜΕ΄ΝΟΝΤΕς]
...] ΕὐΟΙΚΟΤΕ[ς ...
```

#### C Rekto

59 Anfang Ludwich, Ende Stern. 60 Ende Stern. 61 Ludwich. форвас substantivisch, Hesych φορβάΔες ... ΒΟΚΗΜΑΤΑ, ΦΟΡΒάΔωΝ ... ΒΟΚΗΜάΤωΝ; auch Νό-MIOC = NEMÓMENOC ist nicht gewöhnlich, geschweige homerisch. 62 AÎYA Friedländer. μές cωι Buecheler. 63 Anfang Buecheler. ΔεΔΑΗΜέΝΟΙ ĂΓΡΗC aus Apoll. Rh. 2, 278. 66 ёсооре Friedländer. Alma seltsam, und doch kaum etwas anderes möglich, denn періагнутаї sagt Homer von der Stimme, Apollonios von dem Meere, das sich an einem Vorgebirge bricht. 67 das sind die Soldaten des Ger-73-75 das Bild ist nicht deutlich; daran hängt die Ergänzung. тоте Buecheler; zu lang. Германф als Eigenname von Stern erkannt. 76 Schubart. 77 Anfang Schubart. 80 CÁATIIFE Stern. 82 OYAAKTAPEC Schubart.

```
83 ...] εμεοιτερ [...] μτε ποΔΑ[...
85 ... IN] επέρρ[...
...] Β[...
```

Das Gedicht beginnt mitten in einer Schlachtbeschreibung, ganz im homerischen Stile mit willkürlich gewählten heroischen Namen1, die nicht einmal Sicherheit geben, welchem der streitenden Völker sie angehören; doch werden die Sieger Griechen (Römer) sein. Man erfährt allmählich, daß die Schlacht am Nil ist und die Gegner Blemyer. Auf A Verso redet zuerst ein Blemyer und klagt über die Verdunkelung der Luft wie Aias im Rho. Dann wendet er sich zur Flucht, und ein allgemeines Gemetzel beginnt. Da greift ein HPWC ein, vielleicht Germanos; aber es kann auch ein Unterfeldherr gewesen sein. Die Reste von B gestatten kein sicheres Verständnis, doch scheint von eben jener Verfinsterung der Luft geredet gewesen zu sein; vielleicht war die Szene im feindlichen Lager. Da zwischen A und C, wenn B dazwischen stand, vier Seiten waren, ist Raum genug, um die Erzählung zu dem Schlußakt des Kampfes zu führen, der Verfolgung und der Zerstörung der Blemyerdörfer. Ein Führer tritt auf, der wohl nur Germanos sein kann. Denn C Rekto schildert seinen Triumphzug bei der Heimkehr; da wird sein Name genannt und ihm die Erbeutung der Gefangenen zugeschrieben. Der einzige reale Name garantiert, daß der Blemyerkrieg eine historische Tatsache ist und Germanos wirklich ein Feldherr, der Ägypten gegen diese Plage mit einigem Erfolge verteidigt hat. Im übrigen scheint er nicht bekannt zu sein; Blemyerkämpfe werden in der für solche Dinge unzureichenden Überlieferung öfter erwähnt, aber nur Germanos könnte diesen Kampf datieren. Buechelers Beziehung auf Ereignisse aus der Zeit des Marcian ist eigentlich von ihm selbst widerlegt, da er erkannt hat, daß die Verskunst und der Stil noch nicht nonnisch

<sup>83</sup> auf die unsicheren Buchstaben ist wenig Verlaß. ἐπέρρεπε oder ἐπέρρεε.

¹ Zwei bei Homer fehlende Namen finden sich bei Quintus: Περείνοος (6) 1, 227 und Φάληρος (7) 8, 293; direkte Beziehung zu erweisen, reichen sie nicht hin. 40 scheint ein singulärer Name - ενεοντα gestanden zu haben.

sind, was dann Ludwich weiter ausgeführt hat. Die Handschrift selbst ist schwerlich aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts. So wird Germanos noch in das 4. Jahrhundert oder wenig später fallen, wenn das Gedicht nicht etwa sehr viel älter als die Handschrift war.

Die Technik ist im Versbau den Epikedeia auf die Berytier verwandt, aber der Anschluß an Homer viel enger und unfreier. Die Wörter und Wendungen, aber auch die Erfindungen sind im Stile des Quintus. Einmal (61) ist Benutzung des Apollonios kenntlich: es wird wohl bei genauerer Beobachtung noch mehr über die Studien des Dichters herauskommen.

# 2. AUF EINEN DUX DER THEBAIS.

P. 9799.

Blatt, wohl Schlußblatt aus einem Papyrusbuche; mitten hindurch geht eine Klebung, und zwar ist Rekto an Verso geklebt. Der obere und der untere Rand sind verloren, jedoch dürfte das Blatt an beiden Enden nur wenig eingebüßt haben. Sehr verloschene und abgeriebene Buchschrift, etwa 5. Jahrhundert, so daß viele Buchstabenreste eine Umschrift nicht gestatten, ehe die Deutung des ganzen Wortes gefunden ist. Das kann also nur vor dem Original versucht werden. Keine Lesezeichen außer einem Apostroph V. 4. 16. 21. 45.

# Vorderseite ...]nac[...].[....].[... ....κ]ρητήρα κεράc[c... ...]τρομον ήθελε φ[... ...]αν έμη δ' έβιήςατο φ[... [.....]..ρί[.]ε καὶ οἡκ ἡπόειξεν ἄνί[... [.....]..ντ[.]ε ὅπάονι δ' εἴκαθεν ε[... [.....]..ντ[.]ς ὅπάονι δ' εἴκαθεν [...

<sup>3.4.</sup> φ sehr unsicher. 3 φεγτειν Schubart, was auf Υπότρομον und ein neutrales Subjekt führen würde; θέλω kann periphrastisch sein wie V. 18. 5 wohl ÄνΑΓΚΗΙ; aber das ν ist nicht so sicher, daß "ΑρΗΙ ganz ausgeschlossen wäre, woran Schubart gedacht hat. ἄναΚΤΙ in Beziehung zu ὅπάονι dürfte keinen brauchbaren Gedanken ergeben. 7 \*er (der böse Feind) führe nur wieder den Ares aus dem Olympe, d. h. lasse es wieder zum Kampfe kommen, er wird schon wieder zugrunde gehen, wenn er sich auf einen Kampf einläßt.«

```
8 ..[.....] ἀπόρ[οι]το πάλιν ΜελίΗς Μελεφ[αίνων.]
10 κ[οί]ρανος Αίγγπτίων έτι φείδεται άχνυμέ[νων περ.]
         [ο] [πω] ΓΗΡΑΛΕΌΙΟ ΛΙΤΆς ΗΡΝΉ CATO ΝΕΙΛΙΟΥ.]
         Πέρςα[ι] ἀναπνεγοωςι Θεμιστοκλίλα φυγόν[τες.]
         έμπαλιν ότργνων σε νέμειν έτι πείσματα Θ[ήβων]
         ΓΡΆΜΜΑΤΑ CO[1] ΠΡΟΙΆΛΛΕΝ ΆΝΑΞ ΧΘΟΝΌΟ ΗΔΕ Θ[ΑΛΆCCHC.]
     15 τί πλέον, Ην ἄςω ςε, τον μνεςε θεςπεςίμ [ὅΥ]
        ΔείΞΑC Δ3 ΑΘΑΝΆΤΟΙΟ ΧΑΡΑΓΜΑΤΑ ΠΑΜΒΑCΙ ΛĤOC
        ΧΆΡΜΑ ΠΌΡΕς ΝΑΕΤĤΟΙ ΔΙ' Άστεος Ίππον Ελ ΑΥΝώΝ.]
         cậc cṛṇạṭ[iĤ]c ợề pánar\equiv xnainh\oplusópoc \Hef{hee},[\varepsilon \dots
        [\Thetaн]внс мèм проке́леу\phi[ос . . . . . . . . . ] e\phi[. . .
     [E]EÍHC △ AA . [...
        X EPCIN ĂΝω ΠΡ. . .
        [θ]ΑΛΤΙΟΜΈΝωΝ ε[....
        [EŸ] ΦΉΜΟΙ[C] Ē[Π] ÉEC[CIN ...
    25 [. ]MENAP[.]C[.] AA[. . . .
        [..]errecex[.]+ . [...
        X BIZÒN EN ... ...
        [...]w[...]N[.]\de[...
                     ein Vers zerstört
    30 [...] . ep[....
        [. .]ACTEN[.] . [.]CATA[. . .
```

8 ergänzt Schubart. 10 κήΔεται ist die richtige Verbesserung eines Schreibfehlers; das Zeichen davor wird οΫτω bedeuten; ob vorher ein ΓΡ. oder en ΑΛΛωι stand, läßt sich nicht sagen. 13 CEMNEIN scheint dagestanden zu haben; die Verbesserung drängt sich auf, da der Sinn »indem er dir das Kommando über Theben übertrug« notwendig ist. пеісмата in den geläufigen Bildern des hnioxoc oder куверинтно für den ÄPΧωΝ scheint nicht belegt und ist auch schief gesagt. 14 den Kaiser ΓΑC καὶ ΘΑла́сснс деспо́тнс zu nennen, ist längst üblich (Caracalla z. B. Inschriften von Magnesia 197). Daß er trotz allem Christentum auch der Abánatoc baciaeíc V. 16 ist, wo sein Brief, die Bestallung des besungenen Beamten, gemeint ist, zeigt das folgende Gedicht 15 ΗΝΗCωCε Schreibfehler. Der Nominativ ŏv vox ist ungewöhnlich, vgl. Strabon 364 (aus Apollodor), aber hier wahrscheinlicher als andere Monosyllabe, an die man wohl denkt. Daß der Dichter die bei Strabon angeführten Stellen, wo öv, aber als övic (mindestens bei Empedokles), den Vers schließt, gekannt hätte, ist nicht anzunehmen.

#### Rückseite

```
[....] τ. [.....] [.] [...] τ. [.] [...] τ. [.] [...] τ. [.] [....] τ. [.] [....] τ. [.] [....] τ. [.] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [....] [..
```

der Rest der Seite leer

Verständlich sind eigentlich nur die Verse 9—18, deren Lesung nach langen Mühen gelungen ist. "Theben, fürchte dich nicht; du kannst keinen besseren Führer bekommen. Der Kaiser kümmert sich noch um Ägypten und hört auf den alten Nil. Die Perser mögen aufatmen, da sie diesem Themistokles entgehen. Der Herr hat dir schriftlich den Auftrag gegeben, Theben zu regieren. Was brauche ich den zu besingen, den der Kaiser auszeichnet? Als du die kaiserliche Bestallung vorwiesest, freuten sich die Bewohner bei deinem Einzug, und deine Mannschaft«.... ob sie ihm folgte oder was sie tat, ist schon unklar. Im folgenden ist die Begrüßung durch die Thebaner kenntlich; auf der Rückseite ein Kampf, dessen Resultat ist, daß die Feinde mit den Römern Vertrag schließen. Da war das Gedicht zu Ende. Danach wird man sagen dürfen, daß ein Offizier, der gegen

<sup>37. 39. 43</sup> alles sehr unsicher, obwohl die einzelnen Buchstabenreste sich bequem so deuten lassen. 41 скопомке Itazismus. 46 die letzten Buchstaben scheinen ganz deutlich, gerade das 1, das sich doch mit dem Verse nicht verträgt.

die Parther im Felde stand, zum dux der Thebais (oder der beiden Thebaides) ernannt ward, weil dort Feinde, wohl wieder Blemyer, bedrohlich geworden waren, und daß der Dichter schon die Erzielung eines Vertrages zum Anlaß nahm, den Herrn zu besingen. Das Verständnis der ersten erhaltenen Verse ist noch nicht erreicht; sie scheinen die früheren Taten des Geehrten anzugeben, die ihn zu der Vertrauensstellung qualifizierten. Aber wen meint EMA V. 4? Es redet wohl der Geehrte selbst und droht »schicke der Teufel (oder wer auch immer der böse Feind war) den Ares aus dem Olymp: versucht er den Kampf, so soll er wieder zugrunde gehen«. Immer bleibt noch genug, was sich nicht einrenken will.

Am Versbau ist nichts auszusetzen; es ist weder nonnischer Stil noch die sklavische Homerimitation, sondern nur korrekt, was in dem folgenden Gedichte ins Barbarische ausgeartet ist. So wird man eben damals in Ägypten die hohen Herren angefeiert haben. Auch die Sprache zeigt keine Verstöße; nur der Konjunktiv 12 wird besser nicht durch Künsteln verteidigt: der steht eben der Zeit gemäß, wo ein Optativ hingehörte. Das Gedicht wird nicht viel älter sein als die Handschrift.

# 3. AN JOHANNES, PRAEFECTUS PRAETORIO ORIENTIS?

P. 10580.

Ein großes, grobes Stück Papyrus mit Resten von drei Kolumnen. 1906 im Handel erworben. Sehr ungelenke Schrift spätester Zeit mit ganz ungleichen, stark übergeneigten Buchstaben, so daß die Bestimmung der Lücken unsicher ist. Die Tinte ist vielfach abgescheuert; es wird sich noch mehr gewinnen lassen, aber nur durch Konjektur, die an den Spuren ihre Kontrolle hat. Die wenigen Lesezeichen sind einzeln angegeben. Zur Ergänzung hat Dr. P. Friedländer mehreres beigetragen.

Kol.1 ...] ctin Γένος
...] Δεςποτῶν
...] προςτατῶν
...]οςαΓεφ. ς

```
Kol. 1
        5 . . . Μένων
          ... JOY NEÍNOY
          . . . MOPPEAC
          ...]HAAAIN
          ...]YNAEXOY
       10 . . . HNEP . . .
          . . . . EY ΔÍKHC
          . . . APAI
          ... ] E . IC CO ÓN
          ... ENAOYNE .. IN
       15 ... ON HIEMÓNA
         ... ON THÂNY
          ... ΥΝ ΕΠὶ ΜΌΝΟΝ
          ... A THC EYDOTÍAC
          ...]MENON
      20 ... MENOYC TTÁNIN
         ... NIC .... AN
         . . .] . ον χρόνωι
         ...]N.[...]...
         . TENÍHN ATTO C E EIN
      Spuren einer Zeile
```

Kol.2 B 27 μοθα [θ]εορρή[των ετ]έρην [Δ]ρός  $ο_1ν$  ε γεπιάων άμμι νέμς μέ[λπογ]ςα ΔίΔ[ογ] τινά κ[Α]ρπὸν ἀοιδης, τὸν νέον ηγεμόνα προφερέςτατον γμνοπολεγείν 30 της χργςοςτεφάνοιο νοήμ[ονο]ς γιέα Δίκης

<sup>2, 27</sup> über dem letzten mawn ein langer Strich; er gilt wohl der Länge des a, vgl. V. 70.

<sup>2, 27</sup> ΘΕΟΡΡΉΤωΝ ἐΤΈΡΗΝ Friedländer nach Claudian A. P. I, 19, 3. Dieser Claudian hat nach dem Scholion die πάτρια von Tarsos, Anazarba, Berytos, Nikaia behandelt, ist also schwerlich Alexandriner; auch baut er die Versschlüsse in nonnischer Weise, ist also nicht mit dem Alexandriner und Römer Claudius Claudianus identisch, sondern jünger. In der Gigantomachie des großen Claudian 8 steht κατάπλογη εΫ-επιάωη, und 7 schließt mit ἀοιΔΑς: da darf man Nachahmung annehmen. 28 Δίδον Schubart. 30 Δίκη muß die Frau wirklich geheißen haben.

- Κοὶ. 2 εἰ καὶ Cαραπάμμωνος ὅβρ[ιμω]τάτου, Ἅ[μ]μονα Νείλου, τὸν κλυτὸν Ἰωάννημ ἴκελ[ον] ἔ[παρ]χο[ν ἄν]άκ[τ]ων. ὡς γενετὴρ δεδάμκε τὰ νεύματα [πα]μβ[α]ςιλθος [ἄ]μμι καὶ ἔν γραφίδεςςι χ[αρ]άγματα χερςὶ τινάςςει.
  - 85 ΤΟΥΝΈΚΑ ΜΗ ΤΡΟΜΕΘΙ CΤΑΘ[ΜΑ]ΙC ΤΑ ΠΑ[Ν]ΤΑ ΝΟΜ[Θ]ΥΘΙΝ΄

     [έ]ΓΓΥΘ[Ι] ΚΟΙΡΑΝΙΚΟΥ C]ΕΘΕΝ Ο[Υ]ΝΟΜΑ ΛΕΑΜΥΘΝ [΄ΟΛ]ΥΜΠΟΥ,

     ΑἴΓΥΠΤΟΥ ΦΑΕΘωΝ ΝΕΌC, [ὡC] ΠΕΑΡΟΕ ΕΝ ΧΘΟΝὶ [Χ]ΛΛΗ

     ἄCΤΕΑ Ν[ΕΙ]ΑΖωΝ ΚΤ΄ Ε[.]Η[....]CANΘ[..]....

     ΟΥ ΠΕΛΕΝ, ΟΥ ΠΕΛΕΝ ΧΛΛΕΝ ΥΠΕΡΤΕΡΗ Κ΄]ΜΜΙ ΓΕΝΕΘΛΗ
  - 40 ἐΝ ΧΘΟΝὶ ΠΑΜΒΑCΙΛĤΟC, ἄεὶ Δὲ ΘΑΠΟΥCΑΝ ἄΡωΓΗΝ ἄκράντου τριάδος Μον[ο]ειδ[έ]ος ἔ[λ]λάχε δώρον. ἐκ σέθεν ⟨εἴς⟩ κτητήρας ἄ[θ]έσφατον [ἔ]πλετο Ϋδωρ. Νεῖλος ἄρουραβά[τ]ης ἐπεθ[ή]ςατο δ' ΑΫλακι γαίης. Διόνυςός τις ἔης φιλο[τε]ρ[πέςι]ψ οἶνον ὅπάζων.
  - 45 ὡς  $[\pi]$ ¢[Λεη ἄς]τροηόμοιςι [...]Α[....]. [...]εηοτοκή., οΫτως ἤ[μμ] Τκανές [.]. [...]. Αν ἤρωτός.

<sup>2, 32</sup> TWAN; das Iota als lang bezeichnet, obwohl es konsonantisch gesprochen wird und doch nicht Position macht.

34 Anfang, μμμι paßt nicht ganz zu den Spuren.

36 ολγμιτογος Schreibfehler.

38 man kann auch κ. ΥΑΖΨΝ lesen. Am Ende ein langer Horizontalstrich, entweder von einem c oder übergeschrieben, wo er N sein kann, aber auch so wenig wie 27 bedeuten.

39 hinter ΑΛΛ noch mehrdeutige Spuren.

40 nur e ist unsicher, allenfalls c.

42 κτητείρας Schreibfehler.

44 in ΦΙΛΟ ... P stehen vor dem P Reste, die sich mit e gut vertragen.

45 die Reste führen auf ωςπε, aber π ist ganz unsicher und ε kann ebensogut c sein.

<sup>2, 31</sup> Ammona ist fast sicher, da auch eine zu m (oder e, A) passende Spur da ist. Die Verkürzung des ω macht keine Schwierigkeiten; die Vergleichung mit dem Gotte ist nicht anstößiger als 44: Johannes ist der heimische Gott für das Nilland, weil er dort zu Hause war, wie der Vatersname zeigt. 34 vgl. das vorige Gedicht 16. an zweite Stelle gerückt, ein Zeichen vom Studium hellenistischer Dichtung. ΓΡΑΦΙΔΕCCI für en ΓΡΑΦΑΙC belegt der Thesaurus aus Nonnos' Paraphrase. 35 MH 38 NEÁZEIN sonst nur intransitiv; aber in einem einfachen Aussagesatz ist stark. ANANGÁZGIN sagt man für ANANGOŶN; übrigens nicht sicher. 40 völlig überzeugend verbessert Friedländer Α΄εὶ Δὲ ΠΑΡΟΫ́CAN ΑΡωτήν aus Claudian, Gigantomachie 6 ΘεοΫ́ 41 ΜοΝΟΕΙΔΉς ὁΜΟΟΎCΙΟς, vgl. Justinian im Codex I, 5, 1 ΜΙΑΝ παρεογιαν Αρωτήν. οτείαν τη τριείν τη το τάς εειν προς κυνούμεν, μίαν θεότητα, μίαν Δύναμιν, τριάδα δμοού-43 ob der Verfasser Apoypabáthe falsch gebildet oder der Schreiber Apoypoватнс verschrieben hat, steht dahin. Das a' ist wohl zu streichen; der Schreiber nahm 44 ein Adjektiv zu olnon war nicht zu an dem Hiat mehr Anstoß als der Poet. finden; die fromme Heuchelei verlangt wohl, daß nur andere Leute sich des Lebens 45 irgendein günstiger Sternaufgang muß bezeichnet gewesen sein.

```
47 CÎTON \epsilon[\ldots,] \phi \mu[\ldots] \epsilon[\ldots] \epsilon[\ldots] \delta \delta AC KAT \delta \delta \delta
           PHIDIWIC . . . KHCAC AIT . . . . . . . . MHAHN
           AΪΧΜὰ 'Ệ[N]ΥΑΛίΟΙΟ ΤΙΑ[..].[....] ΤΜΒΡΟΤΕ[N] ΤΦΝω,
        50 ΚΑὶ ΓΑ[P . .] ΚΑΤΕΠΕΦ[.....] CAC OΥ ΚΑΤΆ [Κό] CMON.
           τωοιζαι . . ΘΡΕΠΤΗΡΙΑ[. . . . . . . . ]\varepsilon[. .]Λήων
           CÝN TEKÉECCI ΦÍNOICIN[..].[.]KH ... NÝMΦH
           πρός τε θεος Μετάλοιο καὶ ΑθαΝάτον ΒΑΟΙΛΑΟΟ
           ... CEN NAETHPWN
       55 [....]Υ].[...]. eŢ[...........]ḤΛΘε.[..]. N
          .... AYCMENÉAC XPYCODÉKT AC ... ATO MÁTPHC.
Kol. 3
           Θ . . . . . . . ΝΑΝΔΡΕ[. . . ] . ΕΛΕΥΘ[ΕΡ . . . ] ΗΔΕ ΜΙΑΙΝΌΝ
           т.. ДÈ XAMAÌ TÝПТ[HC]E ПОСІ. A. NIA ДНСАТО ДЕСМОÎC,
           ΑΪΚΙΖΈΝ Τ' ΑΛΌΧΟΥΟ . ΡΟΑ ΚΕΡΔΑΛΕΌΦΡΟΝ' ΕΌΝΤΑ
       60 HMÉAC ÉTPEYEN [...]. ZYFÒN AİKÍAIC AİCXPAÎC
          ATPET ΠΈΝΤΕ ΚΕΡΑΤΑ ΝΟΜΙCMATOC ΦC ΧΡΥCOΔΕΚΤΗς,
```

<sup>2, 47</sup> CITON. Hinter & Ansatz wie zu M, A u. a. 49 die Spuren passen schlecht zu envan, was doch gemeint sein muß. Der Strich vor 52 wird nur aus Versehen einen Vers zu früh gesetzt sein, also weg zu denken. Nach 52 ist Absatz. Über dem letzten Worte von 53 steht auch ein langgezogener Strich; am ehesten mag auch er den Absatz bezeichnen. 55 vor dem Apostroph stand  $\tau$  oder r.

<sup>3,56</sup> das Blatt ist unten nicht ganz vollständig; aber es fehlt keine Zeile. 56 xpvc 57 nan Ape sehr unsicher, auch nalage möglich. 58 Anfang tạc oder tạn scheint es gewesen zu sein. 60 alc xpalc Zeichen der Silbenteilung?

<sup>2, 47</sup> Ende ΑΥCΤΑΛΕΆC. ΔΙΥΑΛΕΆC ist für ägyptische Felder wahrscheinlicher als ikmaneac. 48 enikhcac Schubart, was mit κατέπεφνες 50 harmoniert; wenn das φ mur nicht sehr unsicher wäre. 51 Anfang τῶ oi schwerlich richtig, da der Geehrte wohl angeredet werden mußte, also τῶ coi. Die Zäsur hat der Poet nie unterlassen, also θρεπτάρι wahrscheinlich, θρεπτάρι α nicht unmöglich. τῶ coi λεί und am Ende πολάων Friedländer. 54 πον(ε)Ιομένων = πονογμένων vielleicht falsche Bildung nach οἰκείω, νεικείω; Friedländer verweist auf Eudokia auf den heiligen Cyprian 116 πονείοντα. ενναετάρων auch möglich; - cen wird sich schwerlich fügen.

<sup>3, 57</sup> ΑΝΔΡΈCCIΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙΟ liegt nahe; der metrische Verstoß würde nicht hindern, allein ein Satz fügt sich nicht, und die entscheidenden Buchstaben sind unsieher.

58 der Vers war ohne Zweifel übervoll, durch Schuld des Verfassers oder des Schreibers? Ob der Frevler τήπτησε ποςίν, oder ob er πόσιν..., Δήσατο Δεσμοίο ΑἴκιΖέν τ' ἀχόχογ [χ]ρόλ (mit Tilgung des c)?

59 έόντα muß man abteilen, da Φρονέοντα ein fehlerhaftes Proparoxytonon ergibt. Aber der Akkusativ läßt sich gar nicht unterbringen.

60 natürlich ετρέψεν [Δὲ ἡπὸ] ΖΥΓόν oder ἡπὸ το oder ἡπὸ τόν, oder auch ήμειας ἐτρέψεν ἡπὸ ΖΥΓόν.

61 κέρατα: κεράτια Κατατ, hier eine Münze.

- Κοί. 3 62 ἄΜΦΙΛΑΦΗ ΠΡΟΟΕ ΘΗ ΚΕ ΝΕΗΝ ΕΠΊ ΚϢΤΙΚΙ ΜΟΙΡΑΝ, Μὰ ΧΡΥCÓΝ ΠΕΡ ΕΧωΝ ΟΦΕΤΕΡΙΟΟΑΤΟ ΟΊΤΟΝ ὁΜΟΙως Δόρπον Δεγομένων Ανομοίων έκ Γενετήρων
  - 65 ὁ ΠΡὶΝ [ε]ὼΝ Τὸ [Π]ΑΡ[Ος ΓΕ] ΠΕΝΗ[Ο] ΜΕΓΑς ὅΛΒΙΟς ϢΦΘΙ. A[A]AÓTP[I]ON KA[T] A[FPÒN] ÉKTḤ[C]AT[O] KÉPDOC ĀAI[T]PÓN. TO YNE KA TON ACKANYTON AC . AHTON MAPAPÎYAL [....].[.]нс Απέε[ι]πε[..]нөрүҳ[..] Δότε τ' Ж٨٨ω [etc]eb[í]hc avtor wewe[v]aw[en]oi imn naethbon
  - 70 . CXETAN YMEI . . AI . ITEON KAÉOC HNOPEÁWN YMETÉ PON TEP ATO . YCEC . . ANÉFIZE MENÁBPON. ώς ΓΑΡ [X]HN ΚΑΘ' ΕΤΟς Τ[IC] ΕΜΟΝ CΠΌΡΟΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΆΦΝω ΔΥССЕВЕ́ШИ ΝΈОС ΆΛΛΟС Ε̈́ΠΊΤΡΟΠΟС Η̈́ДЀ ВОНОО́С Βίκτωρ ΑΫΓΟΥΟΘΆΛ[1]ς [δ]Τ' ΥΙΌΝὸς ΗΔΕ ΓΕ ΚΥΡΟς 75 ATTOKACÍTNHTOC TÀ C À NOÀC Á PAIPHC A COAL.

<sup>3, 63</sup> cmoiwi; darin ist das i durch Korrektur nachgetragen. 65 ωφοι Itazismus für 66 vor εκτ noch eine Hasta. 67 auch ΔΑΚΑΛΥ, ΔΕΚΑΛω schien uns zuweilen ффен. dazustehen. 68 τ² ΑΛΛω 69 ΜΕΜΕ[Λ]ΥΜ[ÉΝ]ΟΙ Itazismus für ΜΕΜΕΛΗΜΈΝΟΙ. 70 Anf. auch . AXEI scheint möglich. Über AWN großer Strich wie 27. 71 π so unsicher, daß es sogar Δ sein kann. 74 KYPOC.

<sup>3, 62</sup> ebensogut ehn moîpan; die Entscheidung hängt davon ab, was der Kodex 63 пер парапланриматіко́н. "Wenn er kein Geld bekam, so nahm er ebensogut das Getreide der Leute, die kein Essen für sich hatten.« werden seine Eltern sein, weil ihr Stand zu dem des jetzigen Augustalis gar nicht paßt. Daher ist Δόρπον Δεγομένων zum vorigen gezogen, obwohl der Poet das Enjambement kaum kennt. Vielleicht darf man ihm auch hier die Stümperei zutrauen, so daß er gemeint hätte, ἀνόμοιοι ἐπειΔὰ οΥΔὲ ΤάναΓκαῖα είχον. 67 diese Partie wird sich wohl noch herstellen lassen; wir sind über tastende Versuche an einzelnen Wörtern nicht hinausgekommen. Mit Toyneka wird wohl wie 82 die Wendung an Johannes genommen, also ist er mit Απόειπε (oder Αποείπετε) und Δότε gemeint. Der Plural in der Anrede und von einer hochgestellten Person ist durchaus angemessen. »Verbietet, daß dieser .... und gebt es einem andern, indem ihr auf die nie unterbrochene Loyalität der Bewohner Rücksicht nehmt.« τόνΔε ἄκλαγτον ἄςΥλητον ΠΑΡΑΡΙΎΑΙ ΙωάΝΝΗΟ ΑΠΕΕΙΠΕ Schubart. Allein Johannes kann schwerlich genannt gewesen sein, und was ist ACYAHTON? 68 ᠯᠬᠬ ŵ Schubart; wegen des Enjambement bedenklich. 69 von Schubart sicher hergestellt. 70 écxet àn theic Schubart, was zu den Spuren gut stimmt. 72 die Erhaltung der hellenistischen Aspiration in KAO ETOC bemerkenswert, vgl. umgekehrt 74.89. 74 Ylunoc ganz nach der Aussprache behandelt. 75 wie man AAWAC hier und 86 akzentuieren soll, kann niemand sagen, denn der Poet hat zwar das homerische Anwi gemeint, dies aber mit kooc gleichgesetzt, wie es auch die gemeine Homererklärung tat. Konfiskation der Gärten wird nicht eingetreten sein, sondern die der "Tennen«, d. h. des Getreides darauf. 47 ist es Anwh, nicht Knwc.

- 76 ΜΗ ΦΌΡΟΝ ΕΥ CEBÉH C ΒΑΟ ΙΛΗΙΔΟΟ ΤΟΛΟ ΕΚΕΙΝΟΙΟ. ό±έΑ ΤΌΝΑ ΕΔΙΏΟΥ Κ[Α]ΚΟΓΕΙΤΟς[1]Ν, ΟΥΝΕΚΑ ΚΕΙΝΤΑΙ έΝ ΦΘΕΛΑ ΓΑ ΔΙΑ. Ν ΟΑΠΡΟΟ ΜΟΙΡΑΝ ΕΠΙΟΠΕΊΝ. KAÍ NÝ KEN APTIC [ÉM]ÒN CITÓPON DÍÓMENDÍ Kª ÄBEPÍZEIN Βρ ώς περ [τὸ] πρότε [ρον] Δύω λυκά ΒΑΝΤΑς ΑΔίκως, TOÝNE KA FOYNÁZOM A I CE HANÁNKIMON HPAKAĤA πή[ματ' ή]ποπτυεῖν Βλεμύων Γένους, ήτοι Βομθών πήμα τ' Αποπτγείν Βλεμάων Γένογς, ώς κεν έφεάρω ÄPTYPON EKTÍCEIN, BACITAHION ON POPON OŤCW. 85 YĤ FON ENT PAPÍDEC CI KAT ÁCTYPÉNIKTON ÁNWIHN, MHK [ÉTI] AYCMENÉAC TÀC ÁNWAC ÁPAIPHCACBAI. ΧΡΉς ΤΗ ς ΓΑΡ ΜΕ ΔΙΦ [ΚΙ] ΚΑὶ ΟΥΚΕΤΙ ΦΑΙΝΟΜΑΙ ΠΑΤΡΗ CΠΕΡΜΟΒόλωΝ ΕΠίΗΡΑ ΔΙΑ ΠΡΟΤΕΛΕ[1]AN ΤῶΝ ΧΡΥCῶΝ. πρός τ' ἐλ τέκνα φίλα Γλυκερὴν φάςιν ἔκδοτε δούλη. 90 ΧΑΡΜΑΤΙ NOCTĤCAI ΠΑ[Λ]Ι ĤΝ ΕΠὶ ΠΑΤΡΙΏΑ ΓΑΙΑΝ. εΫχωλὴΝ ἀπέραΝΤ[ΟΝ ἢ]πέρ σέο πάντοτ ἐνίψαι.
- 3, 76 ὅΦΛωΝ Schreibfehler. 77 ΤΟΝΔ³, damit man nicht τὸΝ Δὲ ΔίΔΟΥ Verstünde. 78 vor en etwas Geschriebenes getilgt. Über ΦΘΕΛΑ ein langer Strich, den Eigennamen zu bezeichnen; natürlich kann das auch ΦΘΕΛΑΓΗ sein. 80 προπε Schreibfehler. ΑΔΪΚως. 82.83 Αποπτγεῖν für πτοιεῖν Itazismus. 84 von ργγρ nur die unter die Zeile reichenden Füße erhalten; dennoch ziemlich sicher. 85 ΑCΤΥΜΦΕΛΙΚΤΟΝΑΝΟΓΕΙΝ Schreibfehler. 86 CACCAI. 88 τ³ ΧΡΫCων. 90 πα. IHC Schreibfehler. 91 τ³

<sup>3, 76</sup> eycebéhc wohl nur für eycebehc oder bihc verschrieben. »Ich möchte nicht den Tribut meiner Loyalität gegen den Kaiser (den ich loyal für den Fiskus zu zahlen bereit bin) jenem zu zahlen verpflichtet sein.« 77 off unverständlich, schleu-78 so unverständlich die zerstörte Mitte ist, und so wenig man sieht, auf wen das »sein Geschick erfüllen« geht, so viel scheint klar, daß die bösen Nachbarn Tribut erhalten, weil sie eben die Provinz bedrohen. Dann kann Фесла nur 79 es fehlt das Verbum Ortsname sein, wozu auch der Strich darüber stimmt. finitum »und vielleicht könnten sie meine Saat in der Erwartung mich nicht achten zu dürfen« ... da wird wohl ein Vers fehlen, »wieder überfallen«; auch ABEPIZEIN (APPONтістєїм Hesych), hatte vielleicht den bösen Augustalis zum Subjekt. 82 die Wiederholung der Worte ist ebenso befremdend, wie das нтог und der Nominativ вонойн. Sollte nicht HTOI BOHOÓN Erklärung zu HPAKAĤA sein, dann zu einem Verse ergänzt, 84 Infinitiv Futuri für den Aorist »damit ich Geld so daß 82 zu tilgen wäre? finde zur Zahlung, die ich als Tribut an den Kaiser leisten will«. Vor 85 wird wieder ein Vers fehlen, "darum, Johannes, gib uns eine schriftliche Entscheidung und einen unumstößlichen Befehl«. 88 е́пі́нра ха́рім »hinsichtlich der Bauern mache ich gar nicht mehr den Eindruck, als wäre ich ihr Vaterland, weil sie die Steuern zahlen müssen«. Ob TIPO-TÉASIA eine besondere Art der Zahlung meint, müssen die Kenner der justinianischen Verwaltung sagen. 89 Ägypten redet 87; sie muß die Sklavin

Das Gedicht ward erst gefunden, als das auf die Professoren von Berytos bereits verständlich geworden war. Diese Analogie läßt seine Form sicher erkennen. Erst eine Vorrede in Iamben (die Beziehung auf den gleichen Stoff verrät sich wenigstens noch in hre-MÓNA 15), dann das eigentliche Gedicht in epischer Form. Diesem ist noch eine Inhaltsangabe in drei Hexametern vorhergeschickt: erst hinter ihnen steht B am Rande. Solche Inhaltsangaben stehen vor den Nonnosbüchern. Lesbar ist nur noch пеміни Апосеієм; also mag etwas gestanden haben wie »Von ihren Bauern die Armut zu vertreiben, bittet Ägypten den нгемым Johannes«. Dann setzt der Panegyrikus mit Anrufung der Muse ein; christlich soll das dadurch werden, daß die степіл осоррито sind. Der neue нгемин ist Johannes, der Sohn des Sarapammon und der Dike, offenbar ägyptischer Herkunft. Wie sein Vater hat er die Winke des Kaisers gelernt, von dem er die Bestallung mitbringt; nahe dem kaiserlichen Olymp hat sein Name geglänzt: offenbar ist er am Hofe groß geworden. Sein Verwaltungstalent hat er in einer anderen Provinz bewährt; die Rechtgläubigkeit wird ihm attestiert. Nun wird hyperbolisch geschildert, was sein Erscheinen für Erfolge erzielt hat; reiche Nilschwelle, gute Weinernte; die Lanze des Ares hat plötzlich nicht mehr zu treffen vermocht: in diesem Zusammenhange ist das Allgemeine wahrscheinlicher als die Erzählung einer einzelnen Großtat. Deswegen wird ihm als ihrem τροφεής der Dank der Städte zuteil werden samt seinen Kindern und seiner Gattin, oder dankt ihm jeder Einwohner mit Weib und Kind. Hier wird ein Abschnitt notiert: die Bitte folgt, die in der Inhaltsangabe bereits bezeichnet war. »Um Gottes und des Kaisers willen erlöse uns vor einem Übeltäter, der dem Vaterlande die Exekutoren auf den Hals schickte.« So muß es ungefähr gewesen sein. Dann eine bewegliche Schilderung der Übergriffe jenes Bösewichtes, die darauf hinauslaufen, daß er fünf kepátia nahm, als wäre er selbst Steuer-

sein, der Johannes den Bescheid (ἄπόΦΑCIC) gibt, dessen Erfolg ist, daß jemand vergnügt in sein Vaterland zurückkehrt, um unaufhörlich für Johannes zu beten (so sind die Infinitive gedacht, Λείπει τὸ ὡςτε). Da die Αἴτγπτος selbst in ihr Vaterland nicht zurückkehren kann, so werden es die τέκνα tun, für die sich Freude und Gebete auch besser schicken. Also πρὸς – τέκνα φάςιν Δότε ΔοΥΛΗΙ "gib deiner Sklavin Bescheid an ihre Kinder«. Damit ist gesagt, daß τεατέκνα nicht τεά, sondern τ' ἐά ist; so wohl eher als τε ἄ verstanden (im Grunde einerlei), denn der Spiritus ist hier so tot wie 74.

einnehmer, und über den Kodex (doch wohl das Steuergesetz) hinaus eine neue Steuer (oder einen Anteil für sich), wo kein Geld war, in Naturalien. Dagegen soll Johannes einschreiten: wie, ist noch unklar, ebenso der Übergang zu der ergötzlichen Schilderung »Alljährlich kommt, wie eine Gans, auf mein Saatfeld (die Gans ist echt ägyptisch) ein neuer επίτροπος und sein Gehilfe, der Augustalis Victor samt seinem Enkel und sein Bruder Kyros, die Ernte zu nehmen. Denen mag ich das Geld nicht geben, das ich so gern dem Fiskus zahle. Er gab es gleich an die bösen Nachbarn, die Blemyer, denn die sitzen εν ΦλελΑΓΗ. Sie werden wohl wieder, wie schon zwei Jahre, einen Einfall machen wollen (dies wohl eher gemeint, als der Besuch von Victor und Genossen). Die verscheuche; gib einen Erlaß, daß man uns die Ernte nicht wegnehmen darf.« Eine bewegliche Anrede macht den Schluß.

Dies der Aufbau; der Gedankengang erregt im allgemeinen keine Bedenken: daß die Personifikation Ägyptens erst spät hervortritt, darf nicht befremden; sie wird in dem Verlorenen vorbereitet gewesen sein. Die Gefahr der Blemyer, die mit Tributzahlungen ungenügend abgefunden sind und offenbar schon im Lande Fuß gefaßt haben, verwundert nicht - freilich möchte man wissen, was en Фоелагн bedeutet. Die persönlichen Vergewaltigungen und Gelderpressungen durch die xpycodéktal und durch den Augustalis selbst sind auch verständlich - freilich müssen die fünf kepatia erst noch aufgeklärt werden. Aber wie kann jedes Jahr ein neuer enitponoc und ein neuer воноос kommen (sind das feste Amtsnamen?) und dann doch in Apposition dazu treten »der Augustalis Victor und seine Verwandten«? Der Text ist ganz klar; das Rätsel bleibt zu lösen. Und dann bleiben die Personen zu bestimmen; dazu ist wirkliche Vertrautheit mit dem letzten Jahrhundert der griechischen Herrschaft über Ägypten notwendig. Gleichwohl darf sich vielleicht eine Vermutung vorwagen. Die Beschwerde richtet sich gegen den Augustalis, den höchsten Beamten: an wen kann sie gerichtet sein? Johannes kommt als Néoc μτεμών: zunächst denkt man eben als Statthalter, aber das duldet der Augustalis Victor nicht. Johannes muß also mehr sein. Vorgesetzter des Augustalis ist doch wohl nur der Praefectus praetorio Orientis. Wenn der, vielleicht mit besonderem Auftrage des Kaisers, die ihm unterstellte Provinz besuchte, so stellte sich das als Revision

der Verwaltung dar und gab den Provinzialen Gelegenheit, sich einmal über den sonst allmächtigen Statthalter zu beschweren; die Beschränkung seiner Allmacht durch den Patriarchen spielt hier nicht herein. Nun wird dem Johannes nachgerühmt, daß er dem kaiserlichen Hofe ganz nahe stand, und V. 32 nennt ihn ἴκελ[òn] ε... xo[n Ă] náκτωn; da muß sein Amt technisch oder umschreibend gestanden haben, in dem er dem Kaiser ähnlich, d. h. ebenso ausgezeichnet war. ein Lob, das nur einem sehr hohen Amte gelten kann. ĕEAPXON fällt zuerst ein, weil es den Vers füllt, aber technisch paßt es nicht, und weil das Wort damals technisch verwandt ward, kann es nicht wohl allgemein für den Beamten gesagt sein. Also е́пархон, d. h. eben praefectus praetorio. Der metrische Fehler ist ohne Belang; 36 steht derselbe. Und nun haben wir Justinians Edikt an den praefectus praetorio Orientis Johannes, das die Verhältnisse Ägyptens im ganzen neuordnet (Edikt XIII in Schöll-Krolls Ausgabe der Novellen S. 780). Ist es eine täuschende Vermutung, daß damit der Johannes unseres Gedichtes gefunden ist? Kroll setzt das Edikt auf das Jahr 538/39: damit wäre dann auch das Gedicht datiert.

Der Versbau hat die Neuerungen, die wir nach Nonnos nennen, zur Voraussetzung; der Poet kann nur nicht immer wie er möchte. Ob er für die übervollen oder zu kurzen Verse verantwortlich ist, die dagestanden zu haben scheinen (58.78), möchte man bezweifeln. Die Zäsuren sind im ganzen die nonnischen, ebenso die Daktylenfülle; zwei Spondeen hintereinander hat nur der Zwang unvermeidlicher Namen 74 erzeugt; sonst pflegt nur einer im Verse vorzukommen. Der Akzent ruht überwiegend auf der vorletzten, daneben auf der letzten; nur der cπονδειάζων άφαιρής αςθαι (75. 86) macht eine Ausnahme, und seine Zulassung ist selbst ein Archaismus (auch 82). Von den Iamben sind die meisten kenntlichen auf der vorletzten betont, und dadurch erklären sich die Verstöße gegen die alte Quantität Neinoy und Hermóna (6.15), aber <u>Acchotân</u>, mpoctatân, co $\phi$ ón (2.3.13) sind doch unverkennbare Oxytona. Daß die Sprache längst die betonten Kürzen gelängt hatte, lehren z. B. Δίκης 30, ἔπαρχον 32, ἄΔίκως 80. Umgekehrt wird oft eine unbetonte Länge verkürzt; als Beispiel genüge der Versschluß 88 ΔΙΑ ΠΡΟΤΈΛΕΙΑΝ ΤῶΝ ΧΡΥCῶΝ. Der Verfasser hatte ohne Zweifel die Bildung, die damals auf dem Lande zu haben war; das zeigt schon die Orthographie, die gar nicht übermäßig viele Fehler

macht: ihr entspricht auch die Sprache, aus der gerade Volkstümliches gar nicht zu holen ist. Aber die toten Quantitäten beherrschte er nicht, und so erscheint als unfreiwilliger Fehler, was im Grunde nur dem lebendigen Klange entsprach. Seinen Homer hat der Mann selbstverständlich in der Schule gelesen, daneben die damals moderne Poesie, deren Technik er nachahmt: daß Claudians Gigantomachie ihm bekannt war, ist bereits erkannt; Kenner dieser späten Produktionen werden wohl noch anderes finden. Überhaupt war es eine harte Pflicht, ein Gedicht zu erläutern, dessen Text nicht nur oft bis zur Unkenntlichkeit zerrissen ist, dessen Schreiber vielleicht stärker gesündigt hat, als der erste Herausgeber annehmen mochte, dessen Verfasser in Sprache und Versbau tote Formen unvollkommen anzuwenden versucht, aber ein ganz aktuelles Thema behandelt, also Verhältnisse und Personen, die diesseits des Jahrtausends liegen, in dem die hellenische Philologie Bescheid wissen soll. Aber Pflicht war es, nicht bloß eine nackte Abschrift zu liefern und das eigene Unvermögen in Schweigen zu verbergen. Denn das Gedicht hat Inhalt, es ist mehr wert als ein verständliches Elaborat der Imitation. Daher hat dieser Versuch der Erklärung seinen Dienst getan, wenn er einen Kenner reizt, seine Irrtümer zu berichtigen und das Wahre an den Tag zu bringen.

# REGISTER.

Abkürzungen: Bl(emyer) = XI 1; D(iomedes) = VI; E(pikedeia) = IX; Ep(igramme) = VII; Eu(phorion) = V; H(esiodos) = II; Joh(annes) = XI 3; Th(ebais) = XI 2; el = elegische Verse in E; i == iambische Verse in E und Joh. Die Reihenfolge der Wörter folgt streng der Weise unserer Lexika, setzt also z. B. die erste Person des Präsens voraus, wo es eins gibt.

#### I. WORTVERZEICHNIS

#### der neuen Gedichte.

| ΆβΑΝΤωΝ Η 3, 13                        |
|----------------------------------------|
| * TAKNEÍTOTO H 3, 17                   |
| Aramémnun H 2, 14                      |
| Aranoîc E el 7                         |
| Aranopponac E 90                       |
| Arayac D 56. Arayoi E 60               |
| Arrenin E 52 HN H 2, 26.               |
| 37                                     |
| Агнгерато Bl 14                        |
| <b>Х</b> ГЕ́ЛНИ BI 62                  |
| AFHNOPA BL7                            |
| Xrkea H 3, 95                          |
| Ardc Andron H 2, 1                     |
| Arpo- H 3, 142                         |
| Жгхі D 37                              |
| Arxianon H 3, 6                        |
| * AAKPYC E 94                          |
| "А ДРНСТОС D 25. 26                    |
| ACIDÉMENAI E el 18                     |
| ACIKÉA Eu 2, 7                         |
| Α 6 θ Λ ο φ ό ρ ω ι Π ο Λ Υ Δ. Η 2, 27 |
| 31                                     |
| άέθΛωΝ Eu 1, 13                        |
| желитом H 3, 57                        |
| A ÉPA Eu 1, 10                         |
| ABÁNATOC BACINEÝC (Kaiser)             |
| Th 16. Joh. 53 -TWN H 4, 4             |
| ABEPÍZEIN Joh 79                       |
| ABÉCBATON Joh 42                       |
| Άθηνέων Η 2, 43                        |
| A 6 H NA 1 H C H 4, 2. Eu 2, 5         |
| , ,                                    |

ATAC H 3, 4 ATTINAN H 3, 7 ΑἴΓΥΠΤίωΝ Th 10 Αίτγπτον Joh 37 AÍAAO Eu 1, 13. AÍAHI H 3, 80 A A É FIZE Joh 71 ΑΙΔΟίΟΥ H 4, 14 ATA H 3, 44 ATZHON BI 77 Атернс Ец 2, 8 ATKÍAIC ATCXPAÎC Joh 80 ATKIZEN Joh 59 ATNEAÉNHC D 11 HINECE Th 15 ATNIOC Bl 8 ATONOMÁTHN BL7 АІРНМЕ́ NOC Е і 13. 3, 44 ATPHICIN Eu 1, 9 ATCH1 H 3, 88 ATCYMNON Bl 18 **АІСТЮСАІ Н 3, 61** Alcxoc D 82 ATTNHN Eu 1, 11 ΑἴτώΛιος D 20 ATXMHTÁWN H 2, 1 ATÓNION Th 46 AIWNICMA? Ep 3, 6 AKAMÁTOIO Bl 28 **ÄKOITIN H 3, 32** KKMWN Eu 1, 10 **ÅKOYÁC E** 52

ΑκογωN H 2, 33 AKPÁNTOY Joh 41 **Акторі́днс** Н 2, 86 XAFOC H 3, 67 ΑΛΕΕΊΝΟΝΤΕΟ Η 3, 83 Алноєїни D 61 ANIMYPÉEC E 95 ANITPÓN Joh 66 ΆΛΛΟΔΑΠΉΝ Ε 57 \*AAWN H 2, 33 Алогнеєїс Eu 2, 8 Andxove Joh 59 XAA H3, 9 BYMON ANYÍWN Bl 29.61 ENOITO H ANYEAI Bl 26 ANYCKÁZWN H 3, 94 ANÝTOY Joh 69 Ανωπεκιδείς D 9 AAWAC XAWAC Joh 47.75.86 AMAIMAKÉTHI Bl 65 **AMBPOTEN Joh 49** AMAPÝFMAT ÉXOYCAN H 2,6 AMAYPWOETCA H 3, 104 Амволінс D 74 AMEIDÉOC E 79 AMHXANÉWN Bl 20 AMMONA NEÍNOY Joh 31 AMYDIC BI 80 AMÝMONA ÉPFA H 2, 11 **AMYONTA H 3,86** 

Amei mit Dativ H 3, 43 AMPIAPÁDY H 2, 16 AMPINAPH Joh 62 AMOG H 2, 37 Амфинтос Н 3, 4 ANAFKAÍH E el 17 XNAKTOC H 2, 16. - TWN Joh 32 ANHEAFON' D 52 Аневомвее Bl 80 ANACIPYE D 66 Анаврыскоуст Eu 1, 10 ΑΝΕΛΎ ΚΑΤΟ Ευ 2, 5 ANATIÁNAETAI Bl 25 ΑΝΑΠΝΕΥ CWC1 Th 12 **А**нае́втес **E**р **2**, 2 ANEPXOMÉNHN Ep 2, 7 ÄNEY EBEN H 3, 42 AY ANÉPEC H 2, 34 Андрын H 1, 11. 2, 1. 2. 3, 12. Арістої Н 2, 34 43. 50. 81. 94. ANAPÁCI H 3,85 APICTOTÓKON E 58 Хиерыпо: H 3, 84. - пын H 3, Аркесі́дне D 20 52. 65. 66. 74. 79 ANAKEN H 2, 47 ANIHPH E el 17 ANTÍA Th 42 ANTIMÁNOYC Ep 2, 4 ANTONÍHI E 56 ANTOMÉNOI D 10 **ΧΝωΓΕΝ Η 3, 45** ÅΝωΓΗΝ Joh 85 ÄEION Ep 3, 6 AоI $\Delta$ о $\Pi$  $\delta$  $\Lambda$ осE60AONNÉAC H 3, 45 ATHITEEN H 3, 40 Апнлоінсє Bl 42 Апатне Н 2, 20 ATTELPÉCION E 3, 73.91 KAT AMEIPONA FAIAN H 3, 5,9 AMÉNACCEN? D 60 ATTENARC Ep 2, 6 ATTÉPANTON Joh 91 Απεγχεο D 80 **Х**ПЕХӨА ГРЫ Н 3, 94 Anéeine Joh 68 Απέεριε Ε 77 AMOGPÉCKONTA BI 5 ATTO - TAYEIN H 3, 80 Απέλης Bl 56 Άπόλλωνος Η 1, 12. 16 16 Amontoleîn Joh 82 Anoceiein Joh 24 ATTECKÉDACEN Bl 39

Апоспасас E i 29 Αποθείτο Η 3, 44 Αποφοιμένοιο Η 1.6 Aптере́шс H 3, 46 Апт û ст Ер 2, 4 Χρ D 12. Χρ° D 19. Δ° ΧρΑ 'ΑΧΙΛΛΕΎC H 3, 54 H 3, 5. D 64. XAA' XPA H 2, 17. 3, 47. 55. TÁ Þ'? H 2, 46 Apreinc Enénne H 2, 42. 3, 3, 15 "Аргос D 22. е́ж "Аргеос Н 2, 17 APEA Th 7 АРНГЕТ D 51 APHÍΦIΛΟC H 3, 48. 51. 55 АРІДЕІКЕТОС Н 2, 2 APIZHAOICI E 92 APICTEÍAHC (von Smyrna) E 65 APICTOTIÁNAN Ep 2, 5 **ЙРКЕСЕН** № 78 ХРКТОІ D 6 HPNHCATO Th 11 APOYPABÁTHC Joh 43 APTEMIC Eu 2, 12 **ХРХОС Н 3, 13** APWTHN Joh 40 Αρωτός Joh 46 **Acínhn H 3,** 9 ACKANÁ 0010 Eu 2, 13 йстрапте Eu 1.7 Астеропото Ец 1, 11 ACTPONÓMOICI Joh 45 ACTYPENIKTON Joh 85 ΆτθίΔος Ε 45 ATPAHITÓN E el 16 ΆτρείΔΗς Η 3, 48 Ατρεκέως Bl 28 **Хтріхос Н 3, 91** ATTOYCHÁNIC Joh 74 APOIC H 3, 108 ATAAÍ E el 15 AYNAKI Joh 43 Arconion Th 48 ATTIKA D 45 A 7 T 6 9 1 D 64 ΑΥΤΟΜΕΔωΝ ΒΙ 16 ATTÓC H 3, 19. 44. E 65 ATTÓXYTON H 3, 102 APAIPHCACOAI Joh 75.86 ADNOICMBI Eu 1, 4

XΦNW Joh 49. 72 **А**фродітно **Н 2**, 5 X + Y K T O I D 50 'AXAI &N H 2, 25. 3, 7 'AXÉPONTI En 2. 18 ванеіні Н 3, 37 έπὶ ΒΑΙΑΙ? H 3. 72 BA H 3, 20 BAPÝN Eu 2, 13. BAPÝ PPONÉCIN E el 8 BACIAROC H 2, 7. 4, 14 EYCEBÍHC BACIAHÍDOC, Devotion gegen den Kaiser, Joh 76 BACIAHION OFON Joh 84 BACKAINÉTO E i 27 ве́лемил Th 36. 38 Веронс E el 9 BHPYTOI E 40 віні Н 3, 44. віне Н 3, 73 ÉBIHCATO Th 4 BIKTUP Joh 74 BÍ010 (0 C (AC) D 19 BIÓTOY (OYCÍAC) D 27 BAEMÝWN Bl 17. 44. 57. Joh 82 влефаротс Еп 1, 7 влюеран H 3, 86 BÓAYAON BI 65 Boât Eu 1, 10 воне@м? Joh 82 вонеос Joh 73 волс H 3, 10. ворс H 4, 1 воре́до Н 3, 88 BOYAA: H 4, 3. D 67 BPÓMON D 75 вротеон Н 3, 90 вротоїст Н 3, 62 FAÍNC H 3, 92. 109. -HI? H 3, 116. FAÎAN H 3, 59 гамврос Н 2, 14. 15 rAME H 4, 13 FÁMOC H 3, 43. 47 гасти́р Bl 2. 5. 18. - те́рі Eu 1, 5 MAKPÀ TETWNÓC D 65 rénoc H 3, 60 FÉNYN BI 66 *FEPAÍPEI H 3, 76* FERMANDI BL 75

THPANÉOIO Th 11

ÉNÌ THPAÏ D 77 етегонет Е і в **FAAYK- D 14** ΓΛΑΥΚωΙ Η 4,7 ΓΛΑΥΚΌΠΙΟΝ Eu 2, 4 **FAÁNHN E** 46 TAANON H 1, 19 Г**б**рг**н** Н 1, 17 ΓορΓώ? H 1, 7 FOYNÁZOMAI Joh 81 ÉN TPADAÎCI E i 19 EN FRADÍACCO (FRADAÎC) Joh 34.85 ryíoic Eu 2, 14 гунаткос H 2, 39. -кес Eu 1, 15. -KAC H 2, 11. -KWN Eu AYWAEKA Eu 1, 13 гупессі D 58

ΔεΔάΗΚΕ Joh 33. ΔΕΔΑΗΜΈΝΟΙ Bl 63 DAHMONA BI 8 DAIDANÉHN Bl 3 AAÍ PONOC H 2, 38. 3, 21 DAMNAI H 3, 100. DAMENTEC D 57 ΔÁΦΟΙΝΟC H 3, 98 ACIMAÍNONTI Eu 1, 3 ΔεΙΝός H 3, 98. ΔεΙΝ- H 1, 20 △ÉNAPWN H 3,86 AGEITEPAI Bl 1 △€00 &c D 50 ∆єспо́тни Е і 5. ΔεςποτώΝ Joh i 2 Δεγομένων Joh 64 ΔεŶρο Ep 1 Kol 3, 4. E el 5 DEYKANÍAHC H 3, 17 ∆н Н 2, 13 ΔH ΓÁP H 3, 58 е́н дніотнті H 3, 81 **Димособинс** Е і 28 ογκ ἐπὶ Δήν Ευ 2, 8 △н6 Ец 2, 14 ÉN TAI DIANOÍAI E i 22 ALATHEAC Ei 24 ALAÁCKANON E i 17 ÉDÍDACKEN E i 15 (É) ΔÍΔΟΥ (-ΔΟΝ) H 2, 39. 44. 3. 11 DIZHMENOC BI 60

Δίοιο D 24. ΔĵAN H 3, 23 ΔίχΑ H 3, 57 ΔΜώωΝ D 23 DONÍON BL 6 DONIXÓCKION BL 1 ΔόΜος H 2, 48. -MOYC H 2, 50. ΕΜΠΑΛΙΝ Th 13 -Moic H 2, 8 Δ6PΠΟΝ Joh 64 APÁKONTEC Eu 1. 6 APATIÁNOY ED 2. 1 ANA APYMÁ H 3, 93 APÓCON Joh 27 ΔΥ° ÄNÉPEC H 2, 34 ∆у́сєто Ер 1 Kol 3, 2. AYME-NAI BI 64 △@MA H 2, 38. 3, 21 ΔῶΡΑ H 2, 23. 3, 1. 14 AUTÍNAIC H 2, 49 έΓΓΥΘΕΝ H 2, 17 **ЁГКАТА ВІ 5. 15** ĕгхеї Н 1, 1. 2, з. 3, 11 EANA H 2, 29. 3, 5. EEANA 2, 39.44 ĚεΔΝως - H 2, 47 ĕө€N H 3, 42 ETAPINAI H 3, 91 €Î∆oc H 2, 5. 33 etkaben Th 6 е́откота Н 3, 5. - котес В1 69 єїко́н Е і 19. 23 είλίποΔΑς Η 3, 10 EENMENOI Bl 30 ёммены H 2, 32. 42. 3, 3. 15. епіалменон Bl 9 єїна H 3, 73. Аєн H 2, 25. епінраре Eu 2, 14 ĕске H 2, зэ. D 19. ĕ(с)сесөл≀ H 3, 75, 4, 5. ессет D 67. ofcan H 3, 53. Eccoménoici Bl 47 eîcin H 3, 104. 126. Ten D 37 | єїсєкоміссен Д 8 еїскуклнсомаї Е і 32 είςω D 69 ἔκΑς E el 4 έκάτερθε Bl 74 έκΔοτε Joh 89 **ёкт**бс **D** 73 3, 2. 5. 14. Joh 28. ΔώσειΝ Η ΕΛΑσΑς Η 4, 1. ΕΛΗΛΑΤΟ Bl 2 ENÉRXETE ED 2, 4

EAÉNH H 2, 32. 42. 51. 3, 3. 15.

22.53

Έλεφήνωρ Η 3, 12 ENIKWNÍDEC ATNAÍ E el 15 **'**€ ланспо́нтоу Е 97 έέλπετο Η 2, 48. ΕΛΠόΜΕΝΟΙ H 3, 47 емпелатегра Eu 2, 11 е́мпесеї́м Еі 26 **ӖМП**ПОЧИ Е і 23 ENAYAION Eu 1, 11 ĕNДОӨ! Н 2, 46. D 70 ENEKA H 2, 51 — EĬNEKA H 2, 4. 23. 3, 38 ĕN ӨА Eu 2, 7. Bl 18 **ё**мөєм Н 3, 110 ENÍYAI (EÎTEÎN) Joh 91 ENNAETHPWN? (EN NAET.?) Joh 54 ENTPOMANIZÓMENOC Th 40 ENYANÍOIO Joh. 49 έπαγορεγοω D 55 ∉́ тох° Хрістої Н 2, 34. па́нтын D 83 ∉̃ вохом Н 3, 50. 4, 8 èω Eu 2, 12. τ' èλ Joh 89. EÓN E 73 ÉMAINETÉON E i 16 **є́пніс**в**́мето Н 3**, 82 έπαλγειΝ Η 3, 67 Епамнсато D 65 е́пантелл- Bl 54 ĔПАРХОН? Joh 32 е́пе́рхеселі D 35 е́ $\pi$ н́и D 84 ETÍLAYPON H 3, 6 ėmieccámenočH3,97έπίΗΡΑ Joh 88 έπεθής Ατο Joh 43 ∉пібитос Н 3, 96 έπικήν E el 16 етеплата́гнее D 72 έπερρώοντο Bl 13 е́пе́тассе? D 44 έπετέρπετο Η 3, 84 έπίτροπος Joh 73 έπιχθονίων Η 3, 52. Bl 72 е́пе́храєм Bl 67 епоптеўс - D з9 **ёпн Еі24** 

△íкнс (n. pr.) Joh 30

ĕPAZE H 3,87 APPÁCANTO E i 20 е́ргон Н 2, 20. D 35. -га Н 2, zwóc Eu 1, 13 11. 3. 5. 58. D 74 NYКТОС ЕРІӨО́Н D 36 EPIKAAÝTOICI E 51 ÉE ÉPIAOC H 3, 58 ÉPICOENÉOC H 3, 85 EPKEA BI 64 'Єрмібини (Stadt) Н 3, 9 "Єрмібини (Heroine) Н 3, 56 EPMON E 53 'Єрсні Eu 2, 4 EPYBAÍNETO Bl 35 ÉPÝCCEI E 47 ёрхет - Н 3, 114 épwil H 3,84 **ECANTA H 1. 10** ёсоонтес Bl 15 ÉCCYMÉNWC Bl 48 ĕті H 3, 42. 51 ётеї H 3, 92. клю' ётос Joh 72 ÉTÓCION D 55 EP MÉTA Ep 2, 2 Äп° Ефвоїнс Н 3, 12 έγελως το 10 Ε 41 ефигене́ши E 90 EYFNWMOCYNHE Eitz EYADEÍAC Joh i 18 εψεπιάωΝ Joh 27 ETHANTOC Eu 1, 10 EYMAÉKTOIC BI 76 **Е**ЧРРЕІ́ТАО Е ВІ EYPPÓOY E 72 € фрусой Е 1, 12 є ф с є в є н с Joh 76 Е́УСКОПА Тh 40 еўтрафе - D з EYOHMIAC Ei14 EYOHMOIC Th 24 EÝPPADÉECCI E 76 EYXWAHN Joh 91 EYWAENOY H 3, 43 έφέζετο D 68 EXON H 3, 6. ÉCXEN H 3, 55. EXWCIN H 3, 65. EXOYCAN H EBEEN BI 59 2, 6. EXOÝCAC H 2, 12 евнисанто Eu 1, 15

**ZAOÉH E 88** Zeýc H 3, 59.68 - Διός H 3, 77. 88. ZHNÓς H ΘĤΛΥς Bl 78. ΘΗΛΕΙΑ Η 3, 111 3, 24

ZYFÓN Joh 60 TAÎDEC ZWIPÁDWN E i 20 япоч — япоч Eu 1, в ABAIHN H 3, 103 ÀГЕМО́ NA Joh 15. 29 АГНТОРЕС BI 44. - ТОРА E 100 ӨРНІКІОС E 87. 95 AAÈ KAÌ D 52 ΑΔέως Είρ йдн H 3, 60 неє° ∉хωсін Н 3, 65. HOEA (mores) E 75 HMATI MÉCCUI BI 62 AMÉN BI 40 Амівєши Н 3, 62 ANOPEAWN Joh 70 йпіл Н 3, 115 HPAKAROC H 1, 2. 81 APÓWN H 1, 11. 2, 49. 3.81 HÝKOMON H I, 17. - 010 H 2. 32. 42. 51. 3, 3, 15 **А̂тор Е** 73 AYC H 2, 36 Axú Bl 37 **BÁNAMON** H 3, 102 валасса НЗ, 89 ΘΑΛΠΟΜΈΝωΝ Th 23 **BÁMA E 68** BAYMATÁ H 3, 5 BEATPOY E i 5 но∈ле Н 3, 2. 14 BEMEINIA E 50 A KAÌ ĐỂMIC Ep 2, S еем ст - Ееl 11 GEMICTOKARA Th 12 өєорри́тым Joh 27 GEPMÁCTPAIC Eu 1, 8 **ө**е́скела Н 3, 58 BECMOÝC E 75 веспесін Th 15. - CION E 55 өсоі Н 3, 57. econ H 3, 63, Θ **ÉTIN** E 99 Өнвн Th 9. 13. 19

- өннсато Ep 2, 6

TEBHTACIN BI 64

өнрнтиром Bl 31 empocynawn Bl s elácon E el 10 **Ё**ӨЕНТО Н 3, 57. евнкато Ец 2, 15 θοώκοις Ε 92 SPETTAPI Joh 51 ΘΥΜῶΙ 3, 14. ΘΥΜΌΝ 11 3, 57. KATÀ ĐYMÓN H 2, 24. NN KATÀ BYMON H 3, 2. BYMOC ANAKEN 11 2, 47. eymòc Anénth Bl 12 OYPETPOY D 70 TAAAEN E 42 TAMBON Eist ÍÂCOAI H 3, 118 "LAOMENHOC II 3, 16 - AA Joh AKE Th 41 έκ Δ° 1 Θ Ακ κ Ε Η 2, 21 терн H 2, 21. ієрня Eu 2, 5. ipá H 3, 108 ΤΚΑΝω Η 3, 23. D 22. 62. ΤΚΕΤΟ Eu 1, 12. Тконто II 1 b, 9 TKHTAI D 84 TAIRAGE Ep 3, 9 ĬΜΕΊΡωΝ Η 2, 32 TNA D 15 THAXIONHE D 56 KATÀ ÍNÍON BI 10 ΪΠΠόΔΑΜΟΝ Η 1, 15. ΚΑCΤΟΡΙ Tc H 2, 21 ÎCA D 52 TCXANÓWCI Bl 63 TOIAAHC D 37 TORKACIO H 2, 35 TOTA MANA H 3, 10 "| \$100 D 79 ixeyec Bl 14 Ты Анини Joh 32 KAi (an zweiter Stelle) Eu 1, 7. Joh 34. KAÍ TE D 24. KAI KEN D 2.80. KAÍ NÝ KEN Joh 70. καί NÝ KE ΔΗ H 2, 13

KAIOMÉNOY Ep 1 Kol 3, 5

KAKOFEÍTOCI Joh 77

KAAÁ H 2, 46. 3, 87

KAMOÝCHÉ E 45

KAANICAYPON H 3, 56

KANÓN D 21

капрот Bl 30 ка́рн D 68 KÁPHNA H 1b. 6 карпос Н 3, 87. 90. AOIAAC Joh 28 **екекасто** Н 3, 11 KACIFNÁTWI H 2, 15 КАСТЫР Н 2, 13. 27. 31. - Κάςτορί θ° ἱτιποΔάμωι Η 2. 27.31 кате́кне Bl 58 KATÉAY Bl 19 ΚΑΤΑΘΝΗΤῶΝ ΑΝΘΡώπωΝ Η 3, 66.74.79 ΚΑΤΑΛΕΊΠΕΤΑΙ Η 3, 101. ΚΑΛ-AITTEN D 28 KATÉMAPHTE Bl 58 каппесе D 64. Eu 2, з KATÉPPEEN BI 5 KATÓTICBEN Bl 78 MHTÉPA KEANÁN H1b, 11 KEÎTAL H 3, 97. 105 KEIMHAIA H 2, 44 KENAINÓN H 3, 20. D 42 έκέλεγοε Η 3, 41 KEPAC- Th 2 ӖКЕРСЕ? Н 3, 68 KÉPATA (KEPÁTIA) Joh 61 ΚΕΡΔΑΛΕΌΦΡΟΝΑ Joh 59 ÉN KEYOMONI H 3, 92 κεθθε Η 2, 46 KEΦANÁC H 3, 80 κήΔεται Th 10 KAAA H 3, 100 KHP- H 3, 140 KAPA H 3, 83 KHPÓN E i 24 KAPYE E 62 KÍCTHN Eu 2, 5 кіхє Н 3, 53 **KÍONTI D** 44. KÍOYCAI H 1b, клеос Н 2, 39. кле́ Н 3, 23 KAICÍAC BI 57 κλονέοντο Bl 17 KAÝMENON H 1, 16 KNÉDAC Bl 52 кинмоўс H 3, 95 киухномы D 40 KNÓCCONTAC D 34 коїмнсє Е 80

| KOIPANOC H 4, 15. (Kaiser) Th | AIOON Eu 2, 13. AIOO- D 29 **ёк**бміге Н 3, 50 KAPHÒN KOTTÓMENAL $\mathbf{E}$ 96 KÓPINGON H 3, 8 KATA KÓCMON H 16, 15 коўрнс Н 2, 4. 23. 3, 38. 43 Ко́РНСІ H 1, 13 KOPPOL AXALON H 3, 7 KPADÁWN Bl 1 КРАТЕРОС H 2, 13. 50. Bl 6 KATÀ KPÁTOC H 2, 14 ėк Крнтно H 3, 16 KPHTAPA KEPACC- Th 2 KPYEPHN D 32 **ЕКТАТО Н 2, 45** ктн́мессі H 2, 49. ктиме Н 2, 25 ктАсін D 39 KTHTAPAC Joh 42 **ёктүпе** В1 34 KYÁNWI Eu 1, 7 KYANÔTIC H 2, 8 KYAIÓWNTEC E 92 KÝKAON E 49 EKYA-D40. KYAINDOMÉNOY Bl 4 KPMA H 3, 20 KÝTTPIN Ep 2, 6 KPPOC Joh 74 KÝNEC D 37. Bl 63. KYNÔN D 4. KYCÍN 58 κώεΑ D 30 кωку́ескем Е 99 KWMIKON Ei 31 KONCTANTINÍADOC E 81 έπὶ κώτικι Joh 62 **ЛАЕ́РТАО Н 2, 22** AAIMÓN Eu 2, 9 ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΆΔΕ Η 2, 26. 37 лаво Рса H 2, 30 AAAOPCAN E i 23 ΛΑΜΠΕΤΊΔΗΝ ΒΙ 7 ΛΑΜΠΟΎΡΟΙCI f D 13 AACÍHI Eu 1, 5 ле́внтас H 2, 45 λειπομένων Bl 60. ΛίπωΜΑΙ D 48 леукотер- D 42 ΛέωΝ Bl 61 AIBÝHN D 14 KOIPANIKÓC (kaiserlich) Joh 36 | AITYPH BI 80

ΛΙΛΑί ΕΤΟ E 85 лі́пши — өнрнтн́рши ВІ за ENITHNATO Eu 2.9 ΛΙΠΑΡΗΝ ΠΌΛΙΝ  $H_{2,4}$ AITÁC Th 11 AIXMONTO Eu 1, 6 ADÍCEION BL 38 лоїснос Ец 1, 13 AOXÍHICI Eu 2, 11 Ayaîoc E el a ΛΥΘΡωι Bl 35 AYKÁBANTAC Joh 80 лүпнсомесөд Еі4 AYXNOY Eu 2, 3 лапос Н 1, 22 MAGHTON E i 16

MAKP@1 H 3, 11 MÁN(A) H 2, 17. 3, 2. 14 MAPMAPYTAÍ Eu 1, 9 MÁPNACHAI H 1. 1. -ÁMENOC H 1, 13 MAPTYPÍHN Eu 2, 15 MÁCHTA II 3, 7 епі маста Н 3,70 MÉTA H 2, 39. METÁNA H 3, 85. мега- Н 3, 24 ÉN METÁPOICIN H 3, 56 MÉTAPA H 3, 8 метасто Еи 2, 12 MEINÍEATO E el 7 MENAÍNHI H3, 19. -NÁWN H3, 72 MÉNANOC D 21 MENEDAÍNWN? Th 8 Ме́лнтос (Genitiv) Е 61 MENIFOYNÍAI Eu 1.8 мелі́нс Th в MÉAAEI H 3, 75. ÉMEAAE H 3, 78 меле́вссін D зз ме́лос (Lied) Bl зт мемелнме́ної Joh 69  $M \in \mathbb{N} - \Delta \in H2$ , 23.  $M \in \mathbb{N} = M \in \mathbb{N}$ oŶN D 7. 18 MENÉNAOC H 2, 15. 24. 3, 1. 48.51.55 MÉNOC H 3, 90 **ΜΕΡόπωΝ Η 3, 60** KATÀ MÉCCON BI 30 метя́ (mit Akkusativ) H 3, 1.

мета Н 3, 45

METÁFFEAON H 3. 18 METANEÍCETAI Bl 62 метепрепен Bl 40 мнаета Н 3, 76. -то Н 3, 58. Eu 2, 7. - oménoio H 3, 85 MHAEA H 2, 22 мнком D з MANA H 3, 10. MHAOICIN D 5 MHN (adversativ) Eu 1, 12 MAXAP D 63 MIAÍNWN Joh 57 MEÎHAL H 3, 59. MÍHAC D 13. меіхөАі Н 3, 63. мі́сгето ВІ 11 MIDEÍHC Eu 1, 14 MIN D 24. 50, aus NIN korrigiert EANBOKÓMHC H 1, 5 ΜΙΝΥΘΕCKE Η 3, 90 Mίνωος H 3, 17 5. 14. 16. EMNÔNTO H 2, 17. 34 **ΜΝΗ**ΟΤΕΎωΝ Η 3, 53 минстара Н 3, 18. -рас Н 3, 40. -PWN H 3, 2 NÉHN - MOÎPAN Joh 62. MOÎ-PAN ÉTICHEÎN Joh 78 MONOGIA ÉOC Joh 41 MO9NOC Eu 2, 15 MOPCALE 98 MŶ80N H 2, 33. ÉMÝPATO E 82 MYPMILONON E 100 MYCTÍAEC E el 14

NACTAPOC E 54. -TAICI Th 17. -тн́рым Joh 69. 54? ΝΑΙΕΤΑΘΟΑΟ Η 3, 9 CYN NHÍ H 3, 19 NEIÁZWN? Joh 38 Neînoc Th 11. Joh 6 (i). 31. 43 NEINGIHC BI 9 NÉMECIN H 3, 44 и є о в н л є о с Е в 1 NEOKTIMÉNHO  $\pm$  53 NÉOYC D 34. NÉWN E 89 NEÝMATA Joh 33 Νεφεληγερέτλο Η 3, 77 NÉGOC Bl 23 NHAEÓBYMON E 79 ΝΗΠέκτωΝ D 30 NHPHÍDA E 99 NACON H 3, 7

48.52 NIN Eu 2, 10 (vgl. MIN) NOHMONOC Joh 30 NOMEYEIN (NÉMEIN) Joh 35 NOMÍHI BL 61 NÓCOIN H 3, 138. Th 7 9.0 ΝούςωΝ Η 3, 120 NY H 2, 13. Joh 79 NWITÉPHC Eu 2, 9 KATÀ NÔTA H 3,98 EANOGE Eu 1, 2. EANOGE ME-NÉAAOC 2, 24. 3, 1 (É) MNÂTO H 2, 15. 21. 43. 3, 1. TO P TE H 3, 101. AND TOPO (in KAT' BPOCH 3, 98. OFFECI II 3, Folge davon) H 3,89. KAÌ TOÝC H 2, 46 OBPINGTATOY Joh 31 °О Д (тнс Н 1 b, 7. 13 бдогпорог Eu 2, 6 OAYCCEÍAC Ep 3, 7 OAYCCHOC .. 10 H 2, 21. OAYcAoc E 64 MÝBOIC E el 7 OÍBANÍA O H 2, 38 εἴΔΥίΑς Η 2, 11 OTKADE H 3. 54 OIKACÍDAO H 2, 16 OTNAI H 1, 14 ola H 3, 84 отн Н 3, 101 of@N D 1.30 διςτεγεςκε Th 42.43 DICCÁMENOC D 41 окхоін Eu 2, 13 блекен Bl в. олесны H 3, вт. офрубента Н 3, в ONYMHIÁDEC  ${f E}$  98 Ο ΛΥΜΠΟΥ Joh 36. Th 7 OMHPOC E 62. Ep 3, 2 WMINOC Bl 76 **BMOÍIOI** E 66 OMNÝMENAI H 3, 41  $\delta$ мо $\phi$ рос $\acute{\gamma}$ NH  $\dot{\mathbf{E}}$  el 12 TNEIAP D 67

deybenti H 2, 3

ŏ±€A? Joh 77

NIKÁCEI H 2, 25. NÍKHCEN H 3, OTTÁZWN Joh 44 öπάονι Th 6 ŏπιθεν Ευ 1, 5. ὅπιςθε Ευ 2, 1 όπίσοω Bl 33 **оππόс** Α Η 3, 75 от бтє H 1, 11. оппотє П 1, 21 бпис мн D 81 мостнсас Н 3, 54. -тАсы Joh De unta II 3, 63. Idein (vgl. όφθΑΛΜ.), ΙΔώΝ Η 2, 33, ΙΔω  ${f D}$  78. Ташмаї  ${f D}$  76. Гасімева D 63 **GPKIA H 3, 40** TPKON Th 46 **ОРМНОЙ NAI Н 3, 45** δρΜΗΝ H 3, 82 ѽрто Bl 29 öpón D 18. dpoîo D 42 SPON Eis 91. KAT OPÉCOI Bl 31 H 2, 17. TO KAÍ TE D 24. TÁ Þ°? ÖPXAMOC Th 9. ÖPXAMOC AN-ΔP@N H 3, 12 SCCON Eu 2, 6 бтє (mit Optativ) Eu 1, 9. бтє тє H 3, 91 бті Н 2, 24 ότργνων Th 13 ο Υποτε Η 2, 23. ογπώποτε Η 3, НІΔЄЄ H 2, 24. εҐΔώς H 2, 22. οΫΤΙ (οΫ) H 2, 33. οΫΤΙΝΑ Η 2. оўтоі (оў) Еі 24 OPPRICI D 38 ofpaîoi Eu 1, 6 OPPREC (PYNAKEC) D 5 όφθΑΛΜοῖCI H 3, 63. ἡπ όφθαλμοῖςιΝ ἴΔεῖΝ  $extbf{E}$  63 болс Н 3, 98 όφ∧ω Joh 76 бфРА (final) D 32 dxAec Bl 82 бхөнс Bl 9 παιδί Ευ 2, 8. παίδ' Η 3, 51. παιςίΝ Eu l, 15. παίδες zw-ΓΡΆΦωΝ Ε i 20 палносєвис Ер 2, 3 παλιγκότωι Ευ 1, 12

ПАМВАСІЛЯОС (Kaiser) Joh 33

40

**ΠΑΜΠΑΝ D 81** 

MANÁNKIMON Joh 81 **π**ÁΝΤΗ Η 4, 11 MAPAPÎYAL Joh 67 ПАРОÉNON H 3, 53 то пярос пер Н 3, 64. πάρος re Joh 65 парпепіво $\hat{\gamma}$ са E 89 парет бла Н 3, 9 MAPÉCTACAN Bl 49 пас Н 2, 12, 3, 47, 57, 89 **п**атон Н 3, 94 патрос Н 3, 82. 85 πεπαγμένος Εί31 πέΔογ D 66. πέΔοΝ Bl 35. E el 9 πέλΑς Ε el 4 €пі́вонто Н 3, 46 MEÍCMATA Th 13 πέλΑς E el 4 Πέλοπος? D 11 NA Th 36. 38. е́ттємує H 3, 18 TENÍHN Joh 24 πένθος E 48 **ΠέπλοΝ** Ε 47 MEPIÁRNYTAI Bl 66 перідеті - E 39 TEPIZAMENÉC H 3, 88 περικαλλές Ε 44періканестатої Е 59 περισκέπτωι ένὶ χώρωι Τh 45

MÉPCAI Th 12 MERCÍNOOC Bl 6 петасса В 49 Петейо Н 2, 43 п€тн∧а Н 3, 87 πεγθον Ερ 3, 1 пепнгота. Тh 44 Пнъєїдни H3,50MHAION H 3, 49.54 **песбитын Н 3, 81** пістя Н 3, 40 TAAKKTÓN D 28 πΛΑΓΚΤΟΟΎΝΗΝ E 64 MAÁCTAN Ep 2, 5 ΠΛΑΤωΝΙΑ Ε 76 плеїста Н 2, 48. 3, 1. 49 пері плетрання Ец 1, 6 плигніст Bl зв плнешсі Е el 15 плимурон Е 83

πλήη re H 1, 2 плиссонті Е 96 πνείοντος Η 3, 88 Подаркис Н 2, 35 тò подыкн Bl 42 **ПОІЙСАНТО** Н 2, 14 **ПОІ**МНИ Н 3, 46 полемістис Н 3, 4 έν πολέμωι Η 1,9 **П**блін Н 2, 4 політно Н 3, 17 полугнеє́ ВІ 81 Полудеўкно Н 2, 13. 27. 31 ПОЛУКЛНГА Н 3, 19 πολΥΚΡίθοιο Eu 1, 14 ΠΟΛΥΚΡΟΤΑ Η 2, 22 полл (А) Н 3, 14. 86. 97. ποΛ-AÁC H 3, 80 πονειομένων Joh 54 понточ Н 3, 20 поры́ H 2, 47. 3, 49 MOCEIDÁWNI H 4.6 постс Н 2, 32. 42. 3, 3. 15 потмо- Н 3, 117. потмом E el подас Н 3, 50. πόΔεςςι Eu 2, 7. moccin D 28 **ΠΡΑΠΊΔωΝ Η 3, 84** пресвус D 64 примне Bl 11 ΠΡίΝ Γ' H 3, 55 провлАтос Bl 9 προθέογει Bl 74 προθέμως Είθ ΠΡΟΊΑΛΛΕΝ (-ΛΟΝ) H 2, 26. 37. προκέλεγθος Th 19 προκγλίνΔετο Bl 1i пропаротов D 29 προςελέπΑτο D 54 TPOCTATON Johis προς εφώνεεν D 79 πρόςωπον Ε 44TPOTÉNCIAN Joh 88 ПРÓФАСІМ Н 3, 61 TPYNÉECCI Bl 79 прынн Еі 13 Πρωτεςίλαος H 2, 36 та прота D 28  $\pi$ Р $\hat{\omega}$ тос D 12

пептнатес Ец 1, 5

 $\pi$ ту́хас D 49

ΠΥΚΙΝΑΊ Bl 17
ΠΥΚΝΑΊ H 3, 93. Bl 64
ΠΥΛΑΡΤΗΝ Bl 6
ΠΥΛΕΌΝ Bl 82
ΠΥΜΑΤΟΣ Eu 2, 9
ΠΥΡΗ 4, 12. Ep 1, Kol. 3, 1.
ΠΥΡΑ΄ D 75
ΠῶΥ E 89

 ÞÉGCKE H 3, 87. ἄρρΘΕ — ἀΧΗ

 Bl 32

 ÞΗΞΗΝΟΡΙ Bl 75

 ÞΗCCOITO Eu 1, 9. ἀρΡΗCCONTO

 Eu 2, 6

 ÞΗΤΑΡΕC Ε 60. 65

 ÞΗΤΟΡΑ Ε i 5

 ÞΙΚΝΟΓCΙ D 33

 ÞΟΘΙωΙ Ε 96

 ΓΛώССНС ÞÓOC Ε 98

 ÞΟΦΔΕΟC Ε 97

 ÞÓΠΑΛΟΝ ΕΡ 2, 1

 ÞΥΤΑΡΑ D 27

 'ΡΦΜΗ (C pel.) Ε 58.94

CAÍNONTEC D 38 EK CANAMÎNOC H 3.4 CÁNTIFE Bl 80 CAPATTÁMMWNOC Joh 31 CÁPKAC BI 15 ем снкоїся D 1 CHMAÍNOYCA BI 81 CTÁBMAIC Joh 35 станмоўс D в COÉNOC JAOMENAOC H 3, 16 сі́ Анрос Eu 1, 9. Bl 28. 36. 43  $m \red{e}$ скm 'eтето m E 74 скібєнта Н 3, 8 CKÍPWN Eu 2, 7 ςκοπέλοιο Bl 53 είς ςκοπόν Th 41 CHÁPTHN D 10 спермоволым Joh 88 спет∆е Н 3, 61. CΠΕΥΔωΝ D 62 спонда Н 3, 42 спором Joh 72.79 стєївни D 32 **ёстєнє** ВІ 78 CYFFPAGEÝC (Thukyd.) E i 29 CYNEMÉTHMEN E i 7 суллогос Еіб CYNEAACAC H 3, 11

CYNPA + ÉA D 81
C + EA AN O ÎO Eu 2, 10
C + ET E P ÍC C ATO JOH 63
C + ET É P O IC I H 3, 88

TAINAPÍH Eu 2, 11 TANÁWPI Eu 2, 12 TANICOÝPOY H 2, 23 TANYCCAMÉNH Eu 2, 10 TAPBANÉAI Eu 1, 15 TAPOÉEC Eu 1.4 TAYPODÓNON BL 66 TAXÝN H 3,50 TÉTATAI Bl 23 TÉKNA H 3, 63. 92 текессі Н 3, 83 τελέειΝ H 3, 47 τεμώΝ Ε 2, 1 термерінс D 15 TÉPHONTAL H 3, 84. TÉPYHI. H 3, 108 τενε Eρ 2, 3. τέτγκται E el ÉTEXNÂTO Ep 2, 2 те́шс Е і зо TANE D 46. Bl 12. THAÓGEN E 85 тнлеобыс- Н 3, 122 тікте Н 3, 91. ётікте Н 4, 7. (Ĕ) TEK (EN) H 1, 18.20. 3, 56. TÍPYNOA Eu 1, 12 тієске D 25. тієскето Bl 45 TINÁCCEI Joh 34. TÍNATE E 50 TEICOMÉNOYO H 3, 46 TITAÍNWN Th 40.42 **ӖТЛН Н 1. 10** TOÎA! Eu 1, 8. TOÎA D 54 TOEÉA H 1, 16 TÓ EA TITAÍNWN Th 40. 42. Από τόπον Eu 2, 10 TOCCAÝTAC H 2, 11 тоте Н 3, 58 трапесна Е і 14 TPÍA H 3, 92 TPIÁDOC Joh 41 EN TPIÓDOICI Eu 1, 14 TPÍC H 3, 124 тріты Н 3, 92 TPOIZANA H 3, 6 тромеске H 3, 89. тромее Joh 35. TPOMÉOIC Th 9

ΤΡΥΧΕCΚΕΝ Η 3, 90
ΤΥΔΕΓΔΗ C D 7. 27
ΤΥΔΑΟ C D 24. ΤΥΔΕΓ D 21
ΤΥΝΔΑΡΕΨ Η 2, 7. - PÉOY Η 2, 88. 3, 21
ΤΥΝΔΑΡΙΔΗΙ CIN Η 2, 20
ΤΥΥΕΝ Ε 52
ΤΥΡΒΑΞΑ C Η 3, 80
ΤΥΤΘΑ D 48

ΦΙΚΛΑ C Η 2, 12
ΦΛΥΓΟΝΙΉ D 17
ΦΟΒΟ ΤΑΠΌΛΛΨΝ Η 1b, 18
ΦΟΡΒΑΔΙ BI 61
ΦΟΡΝ A1 B2 ΦΡΑΖΕΤ - A3, 113. ΦΡΑCCACE
Η A3, 78. ΦΡΑCEN D A0
ΦΡΕΝΟ C ΘΡΜΗΝ A3, 82. ΚΑΤ

**РВРІСТА́Н Н 3, 99** yióc H 2, 22. 28. 35. 43. D 79. YÎA D 78. YÌÓ H 2, 16 YIONÓC Joh 74 YAHN H 3, 93 ΥΛΗ ENTI H 3, 49 YAAON H 1, 19 Υπηοπολεγείη Joh 29 ΫπέΞ Eu 1. 13 үпер — понтоу H 3, 20 ∀перволаîс **Еі** 26 **†**пернимр Н 2, 36 Υπό (mit Dativ) Eu 2, 8 УПОДМНОЕÎСА H 1. 18 Υπόειπεν Th 5 Υποθέςεως E i 8 ΫΠώκΛΑς€ Ε 49 Упетромеом D в †пофи́торі Е 64 YTTIOC EN KONÍHICI BI 4 YCMÎNI Bl 16 **ЧТІВРЕМЕТНС** Н 3, 59

ΦΑΕΘωΝ ΝΕΟς Joh 37 TOÎON D 66. | PAIAPOTÉPWN Th 20 PAÍNOYCA E 44 PANHMENAI Bl 58 ΦÁΛΑΓΞ Th 18. Bl 17 ΦάλΗΡΟΝ Bl 7 **ФАРМАКО- Н 1, 21** AACIN Joh 89 ΦείΔωΝ D 20 Ферсефонеіні Eu 2, 15 Φ É ΡΤΑΤΟ C H 2, 25. 3, 78 фе́роіто Eu 2, 2 πεφυζότας Bl 78 ĕфАт° Н 3, 10 ФНМ- Н 3, 100 Фнред Н 1, 15 EN PHENATH Joh 78

| +1 A A A C H 2, 12 ΦΛΥΓΟΝÍΗ D 17 фовом (фугни) Bl 29 OOPBÁAI Bl 61 фброн Joh 76.84 ФРА́ZET- Н 3, 113. ФРА́ССАСВАІ H 3, 78. фрасон D 40 ФРЕНОС ОРМИН H 3, 82. КАТА ΦΡÉNA Bl 29 BAPY PPONÉEIN E el 8. MÉTA фр. Е 48. 56 éк Фүлакно H 2, 34 ΦΥΛΑΚΊΔΑΟ Η 2, 35 **TYNAKTHPEC Bl 82** φΥΛΑΞ D 19 \$PAON H 3, 127. D 15 φýcic Ei3. KATÀ φ. Ei21 ΠΕΦΥΆCIN Bl 28 έc φωc H 3, 112

XANAPOÎCIN D 71 XANETHALCE D 57 XÁNKEON Bl 19 ХАЛКОКОРУ́СТНІ ВІ 75 XAAKÓN H 3, 80. XAAK- H 2, 40 XANKWAONTIÁAHC II 3, 13 XAMÁDIC Bl 3 XAMÂZE H 3,86 XAMAÍ Bl 21. Joh 58 XAPÁFMATA (FPÁMMATA) Th 16. Joh 34 XAPÍTWN H 2, 6 XÁPMA Th 17. XÁPMATI Joh 90 XANOŶCA FAÎA E 49 хетминос Н 3, 96 херос D 69. хеїрас D 72. Упо ... XEPCÍN H 1, 12. ÉN XEPCÎN έχογαα Η 2, 12. χείρες ΧΑΠто ВІ 27 XEIPWN H 3, 49 xényoc Eu 2, 9 XÝNTO Bl 21 x HN Joh 72 XOIZÓN Th 27 έπὶ χθόΝΑ ΔÎΑΝ H 3, 23 XAAINHOOPOC Th 18 XNOÁONTI Bl 84 XONÁDEC Bl 20

ΧΟΡόΝ Ε i 16

ΧΡΕΙΏ Ε 88

ΧΡΈΟ Ε 87

ΧΡΉΤΤΗ JOH 87

ΧΡΥΥΘΑΊΑ Ε H2, 12. ΧΡΥΘΑΘΆΦΡΟΔ.

Η 2, 5. ΧΡΥΘΑΝ ΚΎΠΡΙΝ ΕΡ 2, 6

ΧΡΥΓΟΔΕΚΤΗ Ε JOH 56. 61

ΧΡΥΓΟΔΕΚΤΗ Ε JOH 56. 61

ΧΡΥΓΟΛΙΕΝΤΑΙ ΧΡΥΓΟΙ Η 2, 41

ΧΡΥΓΟΣΤΕΦΕΝΙΟΙΟ JOH 80

ΤῶΝ ΧΡΥΓΟΏΝ JOH 88

XPÓA Bl 12. 26. Joh 59 (?)
XÝTAA Eu 2, 7
XWCAMÉNH Eu 2, 14
XWPÍC H 3, 65. Präposition E i 6
ÉC XŴPON D 62

YAMMO- D 2
YAÝECKON Bl 82
YA+ON (Entscheidung) Joh 85

ΥΥΧΉ Η 3, 101. ΥΥΧΉC Ep 1, Kol 3, 4. ΥΥΧΉC Η 3, 62

ΤΩ ΓΥΛΊΟΥ Η 3, 20

ΦΔΊΝΕ CCI Eu 2, 12

ΦΚΎC Η 3, 54. ΦΚΎΤΑΤΟΝ Η 4, 10

ΦΚΥΠΕΤΈ C Bl 19

ΨΡΗΙ ΕΝ ΕΙΑΡΙΝΑΙ Η 3, 91.

ΦΡΑΙ Η 3, 106

Φ C ΤΊ C ΤΕ D 26

### II. WORTVERZEICHNIS ZU I 2.

(Wörter des Demeterhymnus sind nur aufgenommen, wo sie von dem bisherigen Texte abweichen; sie führen einen Stern.)

ÉE Årpo♀ 7, 6 'A өн N A с 3, 9 ATLONÉA 3, 4 ATTÍAN ATTEÎN 4,8 AKA-AC 4, 10 AMBPOCÍAL 6, 4 ANEAÁMBANEN 6,6 А́ N АСПА́ САСОАІ 3, 3 AH6AAWN 1, 2 É+ APMATOC 3.5 \*HPTTACEN 6, 18 APTÉMILOC 3, 8 ACTPAMAÎC 3, 7 ADANHO FÉFONEN 3. 18 A \$ 6 1 K Ó T O C 7. 7 \* \* ponec 6, 15

- wn васілеўс 1, 2 васілі́сснс 4, 3 Ваувώ 6, 1, 9 вравечты́с 3, 10 вроптаїс 3, 6

rerwnyíac 3, 14

Δαμωνάς της 4, 3 Δημήτην (passim) Διαδέδωκεν 2, 1 \*ΔΥςτλήμονες 6, 15

ĔΚΘΑΜΒΟΟ ΓΕΝΗΘΕÎCA 6, 8 □ ΕΛΛΗΟΙΝ 1, 6 ΕΝΘΕΟΟ ΓΕΝΟΜΕΝΟΟ 1, 3 ΕΝΚΡΥπτογοαν 6, 10 έπελθογια 3, 15 έπαπονεῖν 3, 7 ἐπέΔραμεν 3, 1 εἰς ἐπίμνης ν. 2, 3 ἐπῶν 4, 7 Ηρωτήθη 5, 8 εγεριεςία 4, 8 εγτροφίαι 6, 9 εψτρόφογ 6, 8 ἔως 7, 18

Ζεής 2, 4. 3, 6

 $\Theta$  AMBÁCACA 3,1  $\Theta$  HAÁZEIN 6,7  $\Theta$  NHTAC 4,5  $\Theta$  ÝPAC 6,10

κάθοδος 7,20καίει 6,20Καλλιόπης 1,1,4,2καταγελασθείη 3,13κατάπες θαι 6,3Κελεογ? 7,5Κλεισιδίκης 4,2κόρην 3,6κρόκον 4,10

**Λέ**ΓωΝ ἐςτίΝ 4,7

MANTEÎA? 1,9 Moycaîoc 1,4.4,6 Myctápia 1,8

NÁPKICCON 3, 1 NOÁCACAN 6, 10 NΥΚΤός 6, 9. \*NΥΚΤός 6, 17. ΔΙΆ ΝΥΚΤός 6, 5

OPOEYC 2, 1. 7

παιδίον 6, 1. 3. 4. 6. 9. 11
παρασεσονέναι 4, 6
πέποται 7, 18
ἐπλανᾶτο 3, 15
\*πολυπείρατι 6, 17
\*προσνώμονες 6, 16
προςφοράν λαμβάνοντος 6, 7
πρωί 6, 5
πυνθάνες θαι 4, 4
πυράν 6, 5. 11 \*[πυρθι ἐνὶ πο]λλθι 6, 18

CÉBHMA 1,7
CIKENÍAC 3,15
CTENÁXEIN 4,1
CYNAPITÁCANTA 3,5
CYNTIAPOYCÔN 2,5
CYMΦOPÁZOYCAN 4,1

έν ταινία 4, 10 τελετάς 1, 8 τιθηνής εται 6, 1 τιθήνην 6, 4 τοχεία 3, 8 Τριπτόλεμον 7, 19

ΫΑκιΝΘΟΝ? 4, 10 ΫΔΡΕΊΑΝ 4.3

| Ϋπολαβοθα 6, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | φωNAc 7, 14                                  | XPETAC ENEKA 4, 5<br>XPTOYCA 6, 4        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | XPIOYCA 0, 4                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xaneîn 3, 4                                  | 4.                                       |  |
| Фєрсефо́нис $2,4$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xoípac 3, 9                                  | ω κεανος 2, 6                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III. SACHREGISTER.                           |                                          |  |
| Akzentuation 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Helenes Freier II, 2.3                       | Musaios 16                               |  |
| Achilleus 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herodot 5, 92 32                             |                                          |  |
| <b>желптос</b> 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Herse 62                                     | Nikandros                                |  |
| Antonin. Liberalis 2 mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hesiodos, Aspis 204—212 19                   | Nonnos, Überlieferung 94                 |  |
| Schol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Erga 46                                    | — 14.15.16 X                             |  |
| Apelles 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>— — 157—173 37.43</b>                     | 33.123 63                                |  |
| Apollodor Bibl. I, 64. 70 . 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Kataloge II, A                             | <b>—</b> 41.42 90                        |  |
| — — II, 165 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — Fragm. 19 34                               | Novellen, Edikt XIII 125                 |  |
| Apollonios von Rhodos 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32                                           |                                          |  |
| 69. 71. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ——————————————————————————————————————       | Oineus                                   |  |
| Aratos III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ———— 99                                      | Oppian, Hal. V VIII                      |  |
| — 724. 736. 737 · · · · · 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u> </u>                                     | Orpheus 15                               |  |
| 750.867.870.930 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $214 \dots 31$                               | Orphika 77 34                            |  |
| Archedikos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $216 \dots 36$<br>$234 \dots 33$             | Damparidas 9 as 25                       |  |
| Aspiration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Homer, Epigramm auf ihn 78                   | Parmenides 8, 20 , 35 Pausanias 3, 34 39 |  |
| Bellerophontes 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — Handschriften I, 1                         | Persephoneraub I, 2                      |  |
| Beroe Berytos 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Demeterhymnos I, 2                         | Phrynichos Theypóniai 26                 |  |
| Blemyer 109. 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Ilias A 3                                  | Ps. Plutarch parall. 26 25               |  |
| Buchwesen 67.75.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Schiffskatalog . 31.32.38                  | поінма. з 97                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | — ₹ 576 ff 18                                | Poseidippos, A. P. XII, 76 75            |  |
| Claudian, homonyme Dich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Schol. N 516 32                            | 11 7                                     |  |
| ter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hunderassen 68                               | Quintus Smyrnäus 113                     |  |
| Clemens Alex. Schol. S. 300 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                          |  |
| Constantinopel 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Johannes praef. praet. 123. 124              | "Роб∆нс 92                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Justinian 119. 125                           |                                          |  |
| Demetersage I, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KAÍ an zweiter Stelle . 57.119               | Sibyllinen 1, 3 35                       |  |
| Demosthenes 18, 215 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kallimachos 4, 144 57                        | Suidas Ethopíwn 64                       |  |
| Diodor IV, 37 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — Fragm. 170 59                              |                                          |  |
| Diomedes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | κεφανίς 67                                   | TAINÁPIOC                                |  |
| 77 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Konjunktiv 110.117                           | Theben in Agypten 114                    |  |
| Epik, hesiodische 28.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22017,4111011                                | Theokrit IV                              |  |
| — hellenistische 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lykophron 65                                 | — 14, 60                                 |  |
| oströmische 90. 107. 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Schol. 204 33                              | — Scholien 5, 38—49 56                   |  |
| Euphorion V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Melanaragan                                  | Thukydides 2, 45 84                      |  |
| Euripides, Hel. 78 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meleagrossage 24<br>Meleagros, A. P. V, 152. | Varianten am Rande . 93.115              |  |
| Germanos, Feldherr 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              | Versbau 65. 74. 92. 125                  |  |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | LALLY THE TOTAL OF THE T                     | , orobatt                                |  |



No. 46D. Ilias N 263 ff.

Lichtdruck von Albert Frisch, Berlin W. 35.









# Verlag der Weidmannschen Buchhandlung in Berlin.

# BERLINER KLASSIKERTEXTE

HERAUSGEGEBEN VON DER GENERALVERWALTUNG DER KGL. MUSEEN ZU BERLIN

HEFT I:

## DIDYMOS

## KOMMENTAR ZU DEMOSTHENES

(PAPYRUS 9780)

NEBST WÖRTERBUCH ZU DEMOSTHENES' ARISTOKRATEA (PAPYRUS 5008)

BEARBEITET VON

H. DIELS UND W. SCHUBART

MIT 2 LICHTDRUCKTAFELN

Gr. Lex. 8 (LIII u. 95 S.). 1904. Geh. 9 M.

HEFT II: -

## ANONYMER KOMMENTAR

ZU

#### PLATONS THEAETET

(PAPYRUS, 9782)

NEBST DREI BRUCHSTUCKEN PHILOSOPHISCHEN INHALTS
(PAP. N. 8; PAP. 9766. 9569)

UNTER MITWIRKUNG VON J. L. HEIBERG

BEARBEITET VON

H. DIELS UND W. SCHUBART

MIT 2 LICHTDRUCKTAFELN

Gr. Lex. 8 (XXXVII u. 62 S.). 1905. Geh. 5 M.

HEFT III:

### GRIECHISCHE PAPYRI

MEDIZINISCHEN UND NATURWISSENSCHAFTLICHEN INHALTS

BEARBEITET VON

K. KALBFLEISCH UND H. SCHÖNE

MIT 9 LICHTDRUCKTAFELN

Gr. Lex. 8 (40 S.). 1905. Geh. 5 M.

HEFT IV:

#### HIEROKLES

#### ETHISCHE ELEMENTARLEHRE

(PAPYRUS 9780)

NEBST DEN BEI STOBAEUS ERHALTENEN ETHISCHEN EXZERPTEN AUS HIEROKLES

UNTER MITWIRKUNG VON W. SCHUBART

BEARBEITET VON

#### H. VON ARNIM

MIT I LICHTDRUCKTAFEL

Gr. Lex. 8 (XXXVI u. 76 S.). 1906. Geh. 6 M.

Reproduktionen in Lichtdruck:

Vier Tafeln des Didymospapyrus 6 M. — Neunzehn Tafeln des Theaetetpapyrus 20 M.

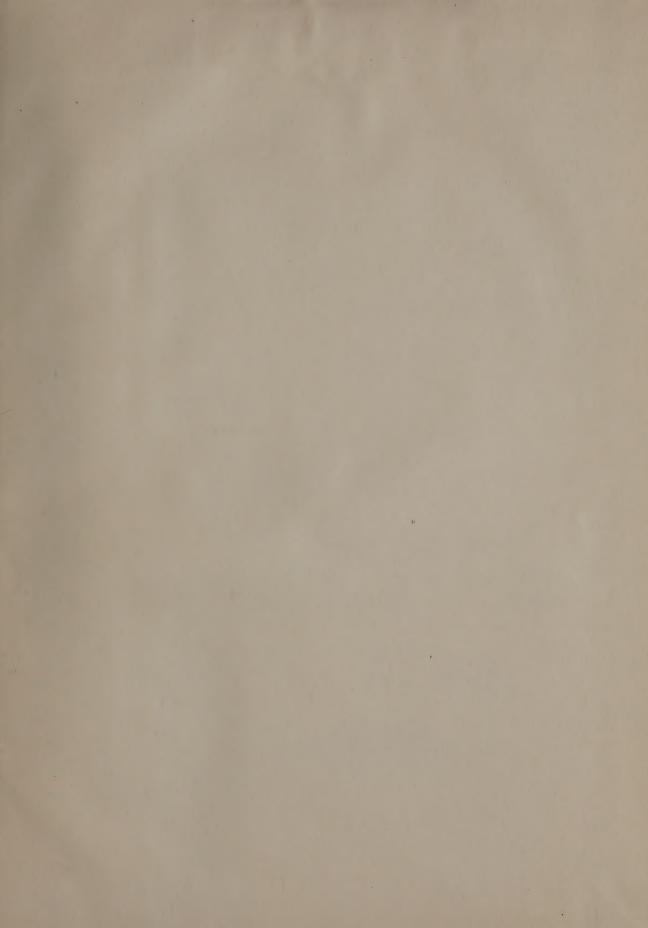

| Date  | Due |
|-------|-----|
| - utc | Duc |

| 7 |     |   |   |
|---|-----|---|---|
|   | - 0 |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   | - |
|   |     |   |   |
|   | *   |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   | -   |   |   |
|   |     | 3 |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |
|   |     |   |   |

Form 335—40M—6-39—S

1 5th can

AS TO STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE STAND THE



880.8 qB515 hft.5, 358654 pt.1 Schubart

Epische und Elegische

Fragmente

880.8 gB 515 hpt. 5, Pt.1 358654

RESERVE BOOK
Do Not Take From This Room

ROOM USE ONLY CLASSICS DEPT. READING ROOM PERKINS LIBRARY

